

# Das Wiener Versorgungsheim

Jakob Dont, Vienna (Austria). Gemeinderat





## LANE LIBRARY. CO. . COTO UNIVERSITY





# LANE LIBRARY, STA JOED UNIVERSITY



# Das Wiener Versorgungsheim.

Eine Gedentichrift zur Eröffnung im Auftrage der Gemeinde Wien verfaßt von

Dr. Jatob Dont Mogistrats Sefresär.

1904.

Derlag der Gemeinde Wien,

In Kommiffion bei Martin Gerlad & Co.





Das Derforgungsbaus in der Dabringeritraße (iog. Badenbaust), nach einem figuageit von E. hutter (1801).

# Geschichtliche Einleitung.

Armen- ober Derforgungshäufer für die Derpsteung verarmter Gemeindeangehöriger durften dem littledatter frembe gewehn (ein. Der Gemeinsin der Spanisie oder der Korporation, der der Der Derrarmte angehörte, die Almoien der reideren Bürger oder Klöster weden meistens ausgereicht haben, das verflagisches under mit der Albeite gegenübert, hälfolen Sremden und armen Kranten Unterftispung zu bieten. Den Antofs siezu diesten bei Arbeit gegenübert, hälfolen Sremden und armen Kranten Unterftispung zu bieten. Den Antofs siezu dierten die Kreuzsige und be damit im Jaudammenhange stehenden Walfschlern nach dem beisigen Cande gegeben hoben. Die Spitister des Mitteldaters waren nicht, was wir heute darunter verfiehern, nur Krantenhaufer, jondern meistens zugeschich auch Armens und Sciedenhaufer. Doullenhaufer, derbergen um Alles sie zu arme Krieden um Dilaginer.

S. ilt nicht mochtscheide, dog eine Stadt von der Bebeutung Wiese nicht ichen frühre ein Spilal gehabt haben follte, bezichnen dere, daß des ülleite befanrte Spilal zu Bezim des XIII. Jahrhunderts, alla in der Blützeit der Kreuzigie, gegründet wurde. Am 27. Mai 1211 liellte Herzag Leopald den Stiftbefel aus und bezichnete darin den Arzi Meilter Gerhard als dem Erdeuur, Gründer und Mittiffer des Spilales zum Spil. Gefül und der domit verkunderen Kapelle und Kirche des spil. Antonius. Inde diefer urfundlich beglaußigten ältelen Stiftung in der Geschichte Wienes war die Aufnahme gebrechtigter oder tranter Armer (paugerum Mittmörum). Des Spital (kand hat am Wienfig auf dem Plagbe des Göblimarttes, die Antoniusstriche vor dem Freihaufe. Nach wechselnden Schifdlelen wurde es bei der erlien Eufstelagerung gerlätzt und nicht mehr aufgedoch in

Bald nach der Gründung des Heil deitspitales gründete die Gemeinde lelbst an der Brüde vor dem Karnthmertore diesslets des Wienstlusse ein Spital sür gedrechsiche Arme und Krante, das chdon in einer Urtunde aus dem Jahre 1257 erwähnt und in der ältelten befannten deutschen Urtunde vom Jahre 1367. ble Bezichnung: "der Burger Spital" fuhrt. Es wor jedoch fein Spital für Wiener Bürger, Jondern Einheimilde und Fremde, Arme und Krante, Kinder und Greife sanden dort ein Aftyl; es wor die Zentralwohlfdigfelissanslati Wiens, die, von der Gemeinde ins Leben gerufen und lipätet durch Stiftungen und Vermächnisse vorgrößert, die Verpslichtung der Stadt, sür die Verpslegung Armer und Kranter zu jorgen, zu erfüllen holte.

Durch die Kreuzjüge und den regen signdelswertelte mit den stilligen Ländern wurden stäufig schrigk Kranstein noch Mittletungen perschieget). Im die Geloch der Weitersteilung und finliedung einzuschränken, gründert Gebhard, Platrer bei St. Stephan, im Jahre 1266 bei dem Klagbaum auf der Wieden ein Spinol für Auslähige, das bei der einen Kurtenbelagerung zerscher werde. Ein Spinol für Krante (mit 13 Beiten) gründerte am 3. Juli 1327 ferzag Srichtlich der Schöne vor dem Wererbert im oberen Werte. Es wurde ichon 1343 vom Ferzag Albrecht ausgehoben und mit dem von Otto dem Fröhlichen (zwischen bei Johren 1350 und 1539) gegründeren Spinial us St. Martin vor dem Widmertor vereinigt. Es diente zur Aufrahme von Siechen, d. i. alten Personen, war sür 30 Männer und 10 Frauen eingerichtet und bestand bis um Jahre 1469.

Am 17. August 1349 gründete Ferzog Albrecht II. und leine Gemachtin Johanna von Pfirt dos Spital ys I. Cheobald auf der Laimgrube. Es war ein Armenalpt six nicht mehr dienstluugliche Perlonen des herzoglichen Hossians und bestand bis jum Jacher 1354. In der yweiten flöstlich des XIV. Jahrhunderts tauchen urtumblich noch dos Spital ys St. Marr und dos zu St. Johann in der Siechenals auf. Das Spital ys St. Morr oder St. Capre dienes yur Aufnahme Auslähiger.

Aber die erste Türkenbelagerung hinaus erhielten sich nur drei Spitaler: das Bürgerspital, das Spital
31. Ilarz und der Klagdaum. Da sie bald nicht mehr den Bedürfnissen genügten, mutze an die Errichtung neuer Svitaler geschritten werden.

Dos Spital zu St. Morg, dos im Jahre 1525 nur 76 Perionen befreibergle, muwde nach der Cüstrehologrung von der Gemeinde in beigtern Stand geight. Durch Dermödfinfile, Schentungen und Dründigein wurden die Mittel behögligt 150 – 200 Perionen zu verpflegen. Bei der zweifen Cüstrenbelagerung schwere gefähöbel, geriet es durch die Erdouung eines Brauhaules, einer Mollerfeitung, von Writfgeitz und Wohngefähöben, einer Kinche und einer Plarretzwohnung ist im Saulwen. Jonanzig Jahre fampte dos Spital einen erfolglofen Kampf um seine Etziftenz, bis 1706 ouf Antreg der Gemeinde die felblündige Writfgeit zu St. Marg augsdelfin und die Orwordtung mit der des Bürgerfpitals in der Albicht vereinigt wurde, bis 40ss goden zu verringern. Damit erfyielt dos Bürgerfpital zugleich auch die Auflicht und Derwottung des Klagdaumipitales, dos inwidere nie Kläufels om St. Marz erworden war.

4

Josephen en Johren 1540 und 1545 hatte Don Diego de Sermaon, Edeltnadenshpmellter est, anleigen, som Komeente der Minoriter ein jum Killete gehöriges hass lamt döerte gedarful und derauss ein Spital für "Arme, Krante und dieftige verfallene Derfonen, die kontl nichts zu tehen hoben", gemödig: die milittel jur Erholdung gewährte Per Stifter teils uss einem Editatient, neits hoftle er auf Beiträge von Wohltstern. Dom Kaiter erlangte er eine Stiftung zur Beitreitung der Derpliegstoften für 30 Perionen. Dießen haben bei Spital ermeitert worben zu sien. 1564 terigie Koller Serölinned einen Stiftbrief aus, der die Grundlage für des spital ermeitert worben, zu sien. 1564 terigie Koller Serölinned einen Stiftbrief aus, der die Grundlage für des spitaler Enfolptial bilbete. Am 24. Min 1652 ferinde wurde. Beltikinde in der Dermaltung waren die Urfonke einen Reform der Römnisitration unter Koller Kart U. Zulm 1753. Des folgsfield thand auf dem Beutign Bullpide mit der Fauptfront gegen die Schauftergolle, wurde im Johre 1754 ungleselnen und auf den Rennungs in des Gebäube des Dreitfaltigkeitspitales sertes. 3. m. 3649 er 1754 ungleselnen und sein der Mennungs in des Gebäube des Dreitfaltigkeitspitales sertes. 3. m. 3649 er in Schauftergolle, gelt. 3. m. 3649 er in Schaufergolle, gelt. 3. m. 3649 er in Schaufergolle geltibet.

Dom Jahre 1679 bis jum Johre 1681 wurde auch das logenannte Darthmanerfide faus im Tiefen Knoben, dos im X. um XVI. Jahrhumbert als Bettelletter beint, zur Intertringung om Defitanten nerment. Als in den Jahren 1649 und 1654 ein Meberausbruch der Pelt zu besiechten war, wurde die gelanden Sanitätspätigt in der Stodt und den Darftbahren dem Miener Stodter übertragen. Im Destprechäuftige joliteren zu fönnen, erbaute die Gemeinde im Jahre 1657 auf mehreren dienstitaten Weingarten des Bürgeripitales dem Kontunnaghol und braddte ihn mit einem Ichan im Jahre 1647 röffineten Stiebbyl und der Daugspächigen Kontunnaghol und braddte ihn mit einem Ichan im Jahre 1647 röffineten Stiebbyl und der Jahre 1679 und 1713 gate Dienste. Um die Jahre 1720 ist 1730 wurde der Montunnaghol Armendoux, im Jahre 1740 der gegen der Stiebbyl und der Stiebb

Dieles war auf folgende Weile jultande gefommen: Der Mangel einer größeren Anfalt jur Verforgung abgedanfter und insallter Soldente helfimmte ben Dr. Johann Urhoodb Srantfi, Fom. tall, Maß, Rad und Regent bes Regimentes der n. 6. Stände, in Jeinem Cellamente vom 12. August 1086 Jeine Beistung in der Allegaglig zur Grinfaltung eines Soldenteipliedes zu möhmen. Milt dem Bau tonnte mangels ber nötigen Geflemittet erft im Jahre 1694 begonnen werden. In den Jahren 1094 bis 1097 wurde der ertig große folgenittet der im Jahre 1694 begonnen werden. In den Jahren 1094 bis 1097 wurde der ertig große folgeniten Krantfendigutes erbaut, worin aber nicht nur Millitärienoliken, honderen auß jahle arm, Studenten und Kinder Derpflegung und Unterfland Jahren. Als om 16. Sebruar 1720 der fögliarmner Studenten und Kinder Derpflegung und Unterfland Jahren. Als om 16. Sebruar 1720 der fögliarnmerta Streifter vom Chaponond bem Ammenhaufe 600,000 (Il. ormadist, Jonate der bereits begonnen zwickt folj [amt der haufe Amildentratte geblibeten zwei Seitenhöfen des Jahren 1984, blieft jur 3-nooilbe unsagebaut werden. Dos Gefogenmenhaus, wie es häufig genannt und bezeighent wurde, blieft jur 3-nooilbe

und dem, portsättlich kicke, bit nach Dien aber nicht zum Burgfrieben der Statt gebörter und bom fläches Gand bereichtwisten, behrum. Die Albeitagin für Kronte, Wohrerinnen und Studert und nach fläches Gand bereichtwisten, der himme. Die Albeitagin für Kronte, Wohrerinnen und Studert mot anfänglich, mar Eden. Der Derrifesgistund, der 1800 Perkenn im Jahre 1700 betrug, mar 1724 bereits auf 1740 Perkenn giftagen. 3m Jahre 1807 marbe das Cabmangengfalle wem försjämmenhaute supamieken, des bis zum Jahre 1747 jahre 1400 fl. dowend. In beitem Jahre murbe des Gefälle regaltert und, mie es keitet, bedüßen, auf Rechung des Größammenhautes kildt Cohmungen aufzutellen, moss Stallungen men Remmeng den Albeitage betaut murben. Des Unternehmen klung felt, das Gohnmagennam werde im Jahre 1750 aufgeleben und die Stallungen mit Reliebag den und Berbade murben zu einem Ammengefallungen om Remmeng Gandt de kild kiefen flücke der Kalikerin Maria Cherelia als eine Staatspraftgenhöht erfällen under, dem es 1751 zu einer Ausscheibung der Stütungsdanistien für Jindallenbertfigung aus dem Dermogen des Größarmenbautes, mobel das Größarmenbaus nicht kehr möhle möllen behandte kunde.

Im John 1671 widmete der Stadtral brei Stätter der ehemdigen Judentadt im unterem Werdjur Greichung eines Sudies und Abheitsbaufes, um das fish im Dien beruntrichende berentelle Gefinded und
Bettlersollt zu oermichen. Den übermut der Dienfobeten und Sondwerfer gegen über Gerentelle und das
allgemeine Cafer der Hugude zu gegen. Im Speker 1713 zur Hunterbingung on Deftienden erwembet,
wurde es 1718 leiner unferfunglichen Beitimmung wiedergegeben, und in einem Patente vom Jahre 1724,
wurde es 1718 leiner unferfunglichen Beitimmung wiedergegeben, und in einem Patente vom Jahre 1824 im
klie, es wurde durch Schauten und Stodwerfsauffegungen in den Jahren 1724 und 1726 vergügert. Gefiklie, es wurde durch Schauten und Stodwerfsauffegungen in den Jahren 1724 und 1726 vergügert. Gefilim Jahre 1725 auch 2018 den der einer und den mom Weibhisch Mitzerg eggenüheten neuem Waltenbaus em Rennung untergefracht. 3m Jahre 1816 ging die Erlang des Arbeitsbaules aus den fähren der
Blügftraters in die der Regierung über; mit bem Sautheaufe wurde ein Promissifientgilerteiptiet erbenben.

Das von Kaller Karl VI. im Jahre 1717 errifstere Spaniske Spital in der Schottenpoint (der beutigen Wossenbassalle) und das im Jahre 1737 gegründere Dreifaltigleitsipital am Rennweg wurden unter Meria Schreffa in der Weile vereinigt, daß das Dreifaltigleitsipital in das Gebäude des ipanisken Schtles, in das Dreifaltigleitsipital aber das Hofflich ab legiske und verlegt wurde (1754); erlt 1777 murde für das Ispilië und das Dreifaltigleitsipital ein amenischaftliche stiftief errifiche.

Durch ben Wochklinigkeitsihm mehreter Bürger mar im Jahre 1725 bas Müniguscheinbaus in diumerectori gu einem Amendhaud umgefoldet und unter ben Soduy des beil. Johannes som Nepomat geltellt worden. Durch Stiftunger mar das Saital (don im Jahre 1727 in der Sage, auf Amregung bes Kardinian) kollonis ben Sommersalah des Pringer Müzerimlan som finnnoere auf der Canditeleg um 41,150 ffl. 3u faufer und 3 us einem Johannesfeltal umsgefelsten. Josef des Spitales war, Armen umd Wallen bollkindigen Merchaft zu erfrädiefen. Das Johannesfeltal umsch 1725 aufgefalten umd bas Gebaude zur Unterfrähige der Jonalisen aus bem direktammen bei dem Santian der Johannesfeltal umsche 1725 aufgefalten umd bas Gebaude zur Unterfrähige der Jonalisen das bem direktammen fignahlier und bas Gebaude zur Unterfrähigen der Johannesfeltal umsche 1725 aufgefalten umd bas Gebaude zur Unterfrähigen der Johannesfeltalfondis).

Durch des Burgfriedengrüllegium nom Jahre 1698 und die Aufführung des Einiemmelles im Aghre 1718 under bei Doriftelde Wenst ich begregung. Sieber abonn gehörten im Jahre 1715 jum Gemeindegebiete, in Jieben Dürfern und Gütern übre die Stodt die Grundobrigfeit aus, und 18 Dorifadde matern Streigunde und berrichgeltliche Eindagüter. Da die Brodfrienn gleifert 18 Dorifadde die Armens, Kranfern und Streiffadiert letzt in Aufgruch andem, ohre doel die Grundbertre etwas zur Erheltung beitrugen, ein Eibelfand, der belonders im Deftighte 1713 hervortetat, god die Regierung im Jahre 1715 ben Grund-beitrelten der Stadt und der Dorifadde ein Auftrag, fan ihr Armen Grundbigliche gerrächten. Die Steigründe mehrten fich dasgene mit Bitten, Doriftellungen und Belchwerden, weshalb die Regierung den Auftrag im Jahre 1730 beitre gawe ibt fillerhaght der freundberfachtlichen Dominen Grundbiglichter errichtet, allein die Mittel zur Erholtung der darin unterspekrachten Armen durften gefelbt hohen, die Grundborfgleiten der ordricht, an die Armensfalle übertnach der underspektigten aber ordricht, an die Grundborfgleiten der ordricht, an die Armensfalle übertnach der Grundbigfeiten werden und der und der Grundbigfeiten werden und der Grundbigfeiten werden und der Grundbigfeiten werden und der der Grundbigfeiten werden und der Grundbigfeiten der ordricht, an die Armensfalle überfind, einen beltimmten Beitrag zu keiten. In der Grundbigfeiten werden und der der Grundbigfeiten der ordricht, an die Armensfalle übernach der Grundbigfeiten der ordricht, an die Armensfalle übernach der Grundbigfeiten der ordricht, an die Armensfalle übernach der Grundbigfeiten der Grundb

Egaperti, Kontumaghof u. i. w. abgegeben. 3m Jahre 1741 gab es eif Grundhpitäter, und 3mor in Mariahilf, yu St. Ultich, in der Joseftladd, Altlerdenefed, Neuterdjenefed, Eichtenthal, am Churci, in der Ecopolitads, auf der Camblitedje, am Spittleiberg und auf der Wiefe (Siebenforunnerwiefe?). 3m Jahre 1715 errichtet der Stadtrat als Grundhpital den Sonnenfol, der im Jahre 1740 zu einem Armenhaus für 200 Perionen ausgeftlatte und 1784 aufgefellen wurde.



Grundarmenhaus St. Ulrich, nach einem fiquarell von & ffutter (1962).

Als das Judy: umd Artheitshaus in der Ceopolhfiadd zur Unterbringung der mutwilligen umd arbeitscheun Bettler nicht mehr aus eine Albeitsche Stellen der Leise der Geschlich und erstellt zu der Leise der Leise der Leise der Leise der Leise Albeits, das der in geschlich Angler-Ebersdarf der Armenfalse in der Albeits, das der im geschlich der Leise Albeits, das der in geschlich der Leise Albeits, das der in der Albeitsche Angleich der Leise Albeitsche Leise Albeitsche Angleich der Leise der Lei

Unmittelbar vor dem Jahre 1783, als Kaifer Jose II. mit der Organisation des Armeninstitutes auch die Resorm der Wohltätigseitsanstalten in Angriss nahm, bestanden in Wien solgende Armen und Krankenversoraungsgnitalten:

Kalér Jolf richtet bei ieiner Reform das Haustaugenmert darauf, einen Ceil derr beltehendern Spitaler ausschließig zur Armenerforgung, die istigeng zur Kranterpflegs und zur Ergiehung der Wolfern und Jindelfinder zu verrennden. Es wurden daher: die Kalerne in Joho, die aufgefalfenen Kantflauferfoller zu Mauertady und Indelsch, der Kollonistagerten in der Ecopolitach, der Kangerteller am Itsebau,

das Derforgungshaus am Alferbach, die Grundspitaler und der Sonnenhof fur Arme, die Anspruch auf gangliche Derpflegung hatten, das Grogarmenhaus, Cagarett und der Kontumaghof für arme, hilfsbedurftige Krante bestimmt. St. Marr follte funftig nur pergemte Burger und beren Witmen aufnehmen. Das Johannes, das hoffpital, das Bürgerinital bei St. Klara und der Klagbaum murden aufgelaffen. Das Spanifche Spital und den Strudelhof übernahm die Sindel. und Waifenhausdireftion. Das Badenhäusl und Alferbacherhaus, jur Unterbringung von unbeilbaren Kranten bestimmt und das Cagarett, bestimmt gur Aufnahme von Geiftestranten, murden mit dem am 16. August 1784 eröffneten allgemeinen Krantenhause pereinigt. Das Derforgungsbaus am Alferbach blieb zwar eine Siliale des allgemeinen Krantenhaufes für unheilbare Krante, wurde aber auch als Sammelplat für die zweimal im Jahre nach Dbbs und Mauerbach abgusendenden Armen benütt, Um die Jahl der Armenanstalten in Wien moglichft ju vermindern, wurden auch der Sonnenhof und der Kollonitsgarten mit dem ausdrudlichen Bemerten aufgelaffen, "daß alle alten und gebrechlichen Armen nach Dbbs



Die Kapelle bes Cangeuleller, unch einer Rabierung von C. früster (um 1860).

und Mauerbach verlegt werden sollen", so daß Ende 1785 zur Verpflegung von Armen in Wien nur mehr St. Marg (für Bürger), ein Teil des Allerbaches, der Cangenfeller am Neubau und die Grundspitäler um Verfläum finnden.

Schon im Jahre 1791 wurde bas fogenannte Badenhausl in ber Mahringergaffe feiner Beftimmung als Siliale des f. f. allgemeinen Krantenbaufes entzogen und gur Unterbringung von Armen, die in Wien von Freunden und Befannten unterftunt wurden, verwendet. Schon im Jahre 1796 follte bas Alferbacherhaus, meil es feinen Zweden nicht mehr entfprach, aufgelaffen und bafur bas Badenhausl erweitert merben. Bur Erweiterung des Badenhausels tam es wohl in den Jahren 1824 bis 1827, als der Burgerspitalfonds das Derforgungshaus in ber Wahringergaffe an ben allgemeinen Derforgungsfonds unter ber Bedingung abgefreten hatte, daß darin ftets 25 Arme aus dem Wiener Burgerstande verpflegt werben; gu einer Auflassung des Versorgungshauses am Allerbach aber kam es vorderhand nicht. Auch zur Auflassung des baufälligen und gefundheitsichablichen Derforgungsbaufes Cangenfeller, der unprunglich ein Spital für alte, unbrauchbare Dienstleute des Stiftes Schotten, dann ein Grundspital und guletet ein aus der Armentafia botiertes Spital für Arme der Stadt und der Borftadte war, tam es erft nach der Abergabe der Armenanstalten an den Magistrat im Jahre 1842. Als die freiwillige Arbeitsanstalt, die als ein Teil des Derforgungswesens erklärt und dem Magistrat übergeben worden war, im November 1844 in dem Dersorgungshaus am Allerbach untergebracht murbe, weshalb ber gröfte Teil ber Pfrundner nach Mauerbach und Phbs perfett werden mußte, wurde ernstlich an ben Umbau des "Blauen herrgott" gedacht, aber erft im Jahre 1848 mit dem Bau einer freiwilligen Arbeitsanstalt in den rudwärtigen bofen begonnen und das dreiftodige Gebaude, mit einem Salfungsraum für 700 Betten, noch im Jahre 1852 pollendet. Der Bau foltete 487,229 fl. 67, etr. Bevor das haus noch feiner Bestimmung übergeben murde, stellte fich die Notwendigleit heraus, es als Armenhaus zu benufen, weshalb der Gemeinderat anordnete, fofort die nötigen baulichen Anderungen porgunehmen.

Um das Versorgungshaus in Phbs war es zu einem jahrelangen Kampse zwischen der Regierung und der Stadt gekommen, auf den naher einzugeben, bier zu weit führen wurde. Auf Grund einer AllerJm Srühjahr 1858 war bereits der Bau des Bürgerverjorgungshaufes an der Stelle des alten Eagarettes nach den Plänen des Architetten Selliener, der im Wettbewerb um diefen Bau den erften Preis errungen hatte, begonnen und im Gerblic 1860 pollendet worden.

Der im Johre 1861 neugemößtie Gemeinberat, mit dem Bürgermößtier Dr. Andreas öxlinfa an ber Spifte, führte grünnliche Reformen in der Organifiation ber Verforspanse, wim Dalienhafter durch. Sie begogen isch auf die Anordnung der Crennung der Geschlichter, die Regelung der Ausgangstage, des Schlasens, auf die Verschung in auswärfige Anlfallen, auf dos Derbot des Branntweintrintens, die Brotretuierung, die Denflyulige, den Spieleituarli für Krante und die prodoeueif Derodeusig dans ohn. Die Reformen traten am 1. Öntdere 1862 im Kraft und bewährten sigd nicht Ansahme der Maturalverpflegung, vom der despläd weider dagsgangen wurde. Am Jahre 1863 wurde der ärzissie und administration Gemild geregtel, besondere Abbeilungen für Blödinnige, Gestlestrante und Tuntenbolde errichtet und die Reformen im Jahre 1864 auch auf die Gemondermenschuler ausgebehnt.



Das Derjorgungshaus am Mierbach (jum blauen therrgott), nach einer Rabierung von E. fütter (1861).

Der Gemeinderat ordnete auch eine genaue Unterluchung des Scranjstanertlieitergebaubes in Ubbs an. Das Gregebnis war ein Belchlus pom Jahre 1862, bemgemäß pon einer Robapiterung dabgehen und ein Heubau nach den Plänen des Gemeinderates Sellner aufgeführt wurde; die feierliche Schlaßteinlegung fand um 19, September 1864 flatt. Die gefamten Baufolien betrugen 585.800 fl. Das chemals Baron Conderfele haus in 1965; wurde zur Unterbringung fallfähögter und geltieitgiecher Kinder verwendet.



Das 1867 vallendete Verforgungshaus im IX. Begirt.

3m Derforgungshaus am fillerbad, war fahn, wie erwähnt, im Jahre 1848 im rüdwärtigen Erdie int leuban unlegthift worden; 5er voorber Gell beltenn doer noch immer aus den natten ungelumben fütten wie voor 60 Jahren. Deshalb befalog der Gemeinderat im Jahre 1863 ein neues Derforgungshaus iften 2000 Pfründerer zu erbauer, im rüdwärtigen Ceite aber bie freiwällige Arbeitstanlat untergubringen. 3m Jahre 1865 begann Baudiertlor Rudolf läternfee den Bau, der zu Ende des Jahres 1867 vollendet wor. Doss Derforgungshaus wurde im Juni 1868 erdfang.

Am 11. Sebruar 1873 genépnigte ber Gemeinberat ber Anfaul des in Kleiterneuburg gegen Kristender ju liegender Jalebabyles, eines Jennaligen Kloiferpebübes ber Hiedzünztleru mie nettera gon 117,600 fl., bas mit einem Aufwande von 47,926 fl. 12 fr. zu einer Silialantfalt des Derforgungsbautes am Allerbad eingerichtet und om 18. Jänner 1873 er döffent undere. Ge shate einem Belegraum für 180 Derforen, ner Durch Jubauten auf 600 Betten ermeitert merben follte. Dies Gemeiterung unterblieb, do die Gemeinder im Jahre 1876 eine Realisti in Keling für Derforgungsbausgerde um dem Bertag nor 74,000 fl. erware); die Röbetierung erforberte 42,354 fl., zwei Trubauten 131,600 fl., die Gimfehung 60,657 fl., bie Gimfehung 4000 fl., bo diß flöß die Gemintollen für Soza mm 18. Mürz 1377 erfolftent Gerforgungsbaus in Kleiterneuburg aufwalder. Il fellten, Am 14. Oftober 1870 befolße der Gemeinberat bas Silialareforgungsbaus in Kleiterneuburg aufwalder. Am 4. Oftober 1881 wurde es des V. Häbbifdes Walniehnaus für Soknaben und So Müdden une erfolftent.

Am 22. und 28. Dezember 1882 beschieße der Gemeinderat, ein fless und Wertspass zu errücker, des, einstructien in der allem Beschießingungsensstellt für freiwillige Arbeiter im II. Beigt, des nunmehr die Bezeichnung: Städtliches fliels und Wertsbaus erhielt, untergebracht und im dieser neuen Gigensschaft am 11. Tänner 1888 erröffent zuweich. Am 30. Juli 1886 ernefministe der Gemeinscherzt den flutuuf Ver eibemals Skendjen Realiki im X. Bejirke um den Betrag den 325.000 fl. 3um öwerde der Unterbringung des liadbilighen Aflgi um Dverfugules, Guidfleißich der Norteragungsgebühren und der entdennöhigen boudischen fertleißigen Itellie fig das Haus auf 305.577 fl. Gröffnet wurde das hädbilige Aflgl- und Werthaus im X. Bejirt im Mia 1887.

. .

Sam in den Jahren 1897 und 1898 macht ich ver Umftend, daß feit dem Jahre 1877 (Eriffnung des Derirgungshapies in Liefing) den modelnichen Bedeirniglichen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen Ammenfelgeinen der der Jahre 1887 der der Vertragsstate und der Vertragsstate und der Vertragsstate der Vertrags

Hoch schwerzwiegende Salgen drabten van der heimalgeschnavelle, die mit 1. Jänner 1901 in Kraft treten sallte. Ein mächtiges Anichwellen gerade der ämneren Brobilterungstreise, die das erseissen heimatrecht solgen gestend machen würden, um die Armenversangun in Anspruch zu nehmen, ein erhähter Ansturm auf die son

überfüllten Derfargungshäufer mar mit Sicherheit gu ermarten.

de wurde auch der Derjuch gemacht, die Spezialantialten der Landen, indefiniere für Geittestliche, Gewachnichtstrinfer um Spilleptliert den hiefür gerigneten Plieglüngen der Wierer geschlassen Armenpsiege zugänglich zu machen. Die Derhandlungen mit dem Lande Altdevrällererieß jührten zu dem Gemeinderetabstessichsiglich wan 31. Oktaber 1809, wamit die Gemeinde Wiere zu zu geschlicht der nehm zu geschliche Auflichte 1804, wamit die Gemeinde Wiere Freihersteilung in die Westgemicht des neu zu jahrflunden Armengssches abschaft, isch dagege werter erfläter, an der Spiplacingsteilung unter bestimmter zu gemachte für den zu geschliche der Verlagen der Ve

Am 6. Juni 1900 fand unter dem Darsitze des Armenreserenten Dr. Weistirchner die erste Beratung über die Grundzüge für den Bau eines neuen Dersargungshause statt.

Inzwijchen war auch die Wiener Krankenhausfrage der Entisheibung nähergerüdt warden. Das t. t. Unterrichtsministerium hatte Berhandlungen eingeleitet, die darauf abzielten, auf dem Grandlamplege des jäddissisch wer [argungshauses im IK. Bezikte und der Terenhausseastlätst die neuen Kliniken zu erbauen; mit dem Perfaufe diese Haufe muştie gerednet werben. Deskalb beauftragie ber Stabtrat mit dem Befabille som 28. Rosember 1900 dem lingilitæt, ein project für ein Deriogrungshaus mit einem Sollingsromme für 2000 Pleiglings aussparbetiern, jedog dorauf Rödfids zu nebmen, bolj es zur Aufnahme som 4000 Persjonen etweitert werben Sönne, jah aber om einer Befabilighting über ben zur Malfratbe vereits sorgefabigenen Baudeja im. XII. Bejitef, für die eil jód auch die Detretung bleies Bejites in ihrer Sihung vom 11. Ottober 1900 wärmlitens ausgefproden hatte, vordanfia ab.



Die Stiegenhalle bes Derforgungshaufes im IX. Bezirt.

juligen, dabel auf die Ärhaumg eigenen. Bewattenundspieler außerhalb der Anlätt auf den sier Verforgungshauszuwede, 
nicht in alle den sier Verforgungshauszuwede, 
nicht in allejnen der Germannen, der Gemeinhe Wen gehörigen Gründen Bedacht, 
ju nehmen. Gleichgeitig genetwigte er 
prinspiell die Erbaumg der beiben Paasitinen sier Erbaumg der beiben Paasitinen sier Erbaumgeselbern. Auf Grund des 
Sabartatsbeschießes dem 20. juni 1901 
waren die Baulifactien und die kerzu
tellenden Gertenanlagen berard unguordnen, daß eine einheitliche gefällige 
Risione entliebt.

Mit Allerböchter Entschleigung vom 2. Mär, 1902 geruhle Seine Majettät den Beichtuh des n.-ö. Landtages vom 3. Juli 1901, womit die Bewilligung jur Deräußerung des städtlichen Derforgungsbaufes im IX. Bezirte erteilt wird, zu arnehmigen.

In der Sigung vom 13. Mai 1902 faßte der Gemeinderal nachstehenden Beichluß:

den hiezu bestimmten Gründen und mit einem Sassungsraume für 2200 Belten wird mit dem veranschlagten Koltenerfordernis vom 7,510.000 Kronen in seiner Gang genehmigt.

2. Der Bau ist berart zu beschleunigen, daß er am 31. Dezember 1903, unter allen Umständen aber am 1. März 1904, der Benügung übergeben werden fann.

1. Das porliegende Detailprojett fur den Bau eines neuen Derforgungshaufes im XIII. Begirt auf

3. Dorbehaltlich des anstandslofen Ergebnisses der abzuhaltenden Bautommission wird für diesen Bau der Bautonfens gemäß § 105, Ablah 4, der Bauordnung erfeilt.

3 n ber erftem Bangeriode follten 24 Baundstete jur Aufstigung gelongen. Die Erbaumung ber übrigen Danilloss mor erft ju einer jadieren 36t, etwei in den Jahren 1906 und 1906 besühright, Allein genügen Gründe und von eilem die zwingende Homenbigfeit, eine größere Bettenangshil verfügder zu haben, fährten zu einer Ermeiterung unde befolgennigteren Ausstightung des Bautorgommens. Der Michonenberüft wom Sern 1903 empfleigt dem Bau som zehn (Itatt Jechs) Pavoillons (28 Obietten) und führt zumäßt finanzielle Gründe hiefeit iss Greffen:



Gariengnficht mit Kapelle (Berforgungsbaus im IX. Beurfi.

Die Bautoften der vier Paullions wurden fich jest um rund 200.000 Kronen billiger ftellen als ju einer ipateren Beit, ba noch die Schleppbahn gur Derfügung ftebe, das notige Geruftholg am Bauplate vorhanden fei ulm. biesu muften noch iene Summen gerechnet werden, die bel einer frateren Bauführung für die Wieberberstellung der durch das Bausuhrwert und die Bauführung überhaupt ruinierten Stragen, Wege und Gartenanlagen ausgegeben werben mußten, bei einer fofortigen Bauführung aber erfpart murben. Auch die bei einer ipateren Bauführung unvermeibliche Störung oder boch minbeftens arge Beläftigung des Betriebes der bereits mit 2200 Dileglingen bepollerten Anlage murbe, mas nicht gering anguichlagen lei, burch eine fofortige Erbanung vermieben werden, Der fofortige Bau von weiteren Davillons fei jedoch, gang abgefeben von den erwahnten Rudfichten, auch aus andern Grunden geboten. Sur die burch ben bereits genehmigten Bau gur Derfügung ftebenben 2200 (genau 2156) Betten feien beute bereits porbanden : 1987 Dilegilinge im Derforgungsbaufe im IX. Bezirte und in den leerstebenden Simmern des Burgerverforgungshaufes, 87 über den normalen Belegraum in den auswärtigen Derforgungsbaufern untergebrachte Dileglinge, sulammen daber: 2074 Offeglinge, to dak die Dermebrung des Belegraumes durch das neue flaus blok 82 Betten betruge. Der Derpflegsstand in den ftabtifchen Derjorgungshäufern habe befragen : am Ende des Jahres 1896 4149 Pfleglinge, am Ende des Jahres 1900 4538 Pfleglinge, am Ende des Jahres 1902 5000 Pfleglinge, der fich, wenn die 266 auf Grund des Gemeinderatsbeichtuffes vom 27. Mai 1902, 3. 6426, in den n.o. Candesanftalten verpflegten Derionen binmagerechnet werden, richtiger auf 5266 Derionen itelle, Wahrend die Vermebrung ber Pfleglinge ber geichloffenen Armenpflege ber Stadt Wien im Beitraume pon 1896 bis 1900 fich fabrlich im Durchiconitte auf 100 betaufe, fei fie in ben letten beiben Jahren auf jahrlich 364 emporgeschnellt. Siebei zeigten fich icon die Wirtungen der Beimatgeseinopelle; denn der Progentiat ber durch fie guftandig geworbenen Personen, die der Armenperforgung der Gemeinde Wien gur Sait fielen, betruge in der offenen Armenpflege beute bereits nabequ 50%, in der geschloffenen Armenpflege 33% und wurde gewiß ichon eben fo boch fein als in der offenen Armenpflege, wenn nicht, mangels verfügbarer Diage, burch funftliche Mittel (Gemahrung hoher Pfrunden) die Jahl ber in die gefchloffene Armenpflege tretenden Perfonen verringert worden ware. Dag biefes Austunftsmittel, das icon im

Motivenbericht zu ben Antragen wegen Erbauung eines neuen Derforgungshouses im XIII. Bezirte naber erörtert wurde, überdies fehr toftspielig fei, zeige das enorme Anschwellen der höberen Pfründen von 16 bis 24 Kronen. Ihre Bahl lei pon 2347 im Johre 1892 ouf 8327 in Johre 1901 geltiegen, was einer Dermehrung um 354'80 e einer mehr ols dreieinhalbsochen Dermehrung in einem Beitraum von gehn Jahren gleichtomme. Bur Ausführung noch in Der erften Bouperiode murben bober bie vier rudwörts gegen ben Ciergorten gu liegenden Pavillons beontragt, fo boft jum vollen Ausbou ber gongen Anloge nur mehr zwei Pavillons, die einer fpateren Ausführung vorbehalten blieben, fehlten. Die Koften fur biefe vier Dovillons, wovon brei blog im Robbau berguftellen maren, betrugen breimol 321.000 Kronen + 582.868 Kronen, b. i. jufammen 1,545.868 Kronen. Jur Beftreitung biefer Auslagen mare, soweit lie nicht burch Deröußerung pon Wertpopieren bes freieigentumlichen Dermogens des Derforgungsfonds und ous bem Koufichilling fur bas alte Derforgungshaus im IX. Begirte gebedt werben tonnten, in ber Weife vorzusorgen, bag Gelber ous bem Investitionsanleben, die erft im Johre 1908 benötigt wurden, fatt bei ber Bont beim Derforgungsfonds fruchtbringend ongelegt, jum jeweiligen Bantginsfuß (gegenwartig 300) perginft und in funf Jahresroten von je boditens 300,000 Kronen, wofur in den Budgets der Johre 1904 bis 1908 Dorforge zu treffen wore, rudgezohlt wurden. Diese fruchtbringende Anlage der gegenwartig nicht benötigten Anlebensgelber muffe auch gur Bestreitung ber fur ben bereits genehmigten Bau aufloufenden Auslogen, joweit ber Derfouf pon Wertpapieren wegen besonders hoben Kursftondes nicht porzugieben fei, aus dem Grunde empfohlen werden, weil die Wertpopiere des Derforgungsfonds 400 trugen, Dorfcouffe ouf den Kaufichilling dem f. f. Krontenanitaltenfonds ebenfalls mit 400 perginft merben mußten, mithin ber Gemeinde bei biefem Dorgange 100 Jinfen gu gute fomen (bei den I. 3. 1903 veronichlogten Boutoften von 4,000.000 Kronen also 40.000 Kronen). Aus den angeführten Johlen ergebe fich, bog mit bem Belegroum ber bereits bewilligten Bauten gur Jeit ber Eröffnung des neuen Derforgungshouses im XIII. Begirte dos Auslangen nicht mehr wurde gefunden werden; es erhelle aber auch borous, wie wichtig es fur die Gemeinde fei, ftets perfugbore Dlote in ibren Derforgungsboulern gu boben.



Innenanischt der Kapelle (Derforgungshaus im IX. Begirf).

um unbergligten flightligen fl

Der Gemeinderat pflichtete diesen Aussuhrungen bei und faßte in der Sigung vam 10. Sebruar 1903 folgende Beschlüsse:

- 1. Die Erbauung von vier weiteren Belagpavillans im neuen Dersorgungshause im XIII. Bezirte, wavon der bloß im Robbau herzustellen, einer sedoch vollständig sertigsustellen sit, wird mit dem veranschlagten Kostenersardernisse von 1,543.688 Kronen genehmigt.
- 2. Diese Kosten werden vorschusseite aus den versügbaren Geldern des Investitionsanlehens entlehnt, zum dinssuße, der auch von der Canderbant gemährt wird, versiglis, und in signif Jahrestaten im Betrage von idhrist 300.000 Kronen, bie in den Badeets der Tahre 1904 bis 1908 sidertusstellen sind, vursägesahlt.
- 4. An die Regierung ilt neuerlich das Anludem zu richten, im fiinblide auf die enormen Coften, die mit der Durchsubrung der spiematgeschonousse de Gemeinde zustielen, der Sorderung auf überlassunge der gangen Derzehrungssteuer an die Gemeinde Wien endlich Solige zu geben.
- Da die drei blaß im Rohbau ahne Salsadenverpuh herzultellenden Pavillons jedach einen unschönen Anblid gewährt häten, genehmigte der Gemeinderal in der Sihung vom 4. September 1903 auch die sierstellung der Sosioden um den Betrag von 11295 Kronen.

.

Außer dem neuen Derforquangshein beftehen gegenmörtig für die gefchloffene Armenpliege Wiese: Das Bürgerverforquangshaus (um für Bürger) im U. Begirf (540 Betten); die voller Urefragungshabulers: in Elding (635 Betten), Under Urefragungshabulers: in Elding (635 Betten), Das des Fundspilat im II. Begirf, Jan Word III. 19 (103 Betten); abs Gemen- um Stiffungshäufer\* (mit außemmen 438 Betten); 8 Waifenbäufer (mit den Belgraum für 450 Knoben und 300 Mtäden) und en Algli für verdiffene Kinder (50 Betten). — Das

städtische Afpl und Werthaus im X. Bezirt durfte richtiger ber offenen Armenpflege zuzuzählen sein.

\*Cauren, Sprigifier Stiftungsboau, III., Rodeusgelf & G. Bertier), Rimersboau, III., defetterspale (2 G. Bertier), Staffans (2 G. Bertier), Z. Bertier, Z



"Das Budenbaust", Sebergeichnung von f. Leifchner (1894).

# Allgemeine Baubeschreibung.









Die Apfinfenter in ber Rieche

Das neue Dersorgungsheim liegt im XIII. Wiener Gemeindebezirte, in den Gebieten der ehemaligen Gemeinden Lainz und Ober-Santt Deit. Die gesamte Grundssäde hat ein Ausmaß von rund 555,000 m<sup>2</sup>. Die



Das große Giebelfenfter.

hauptgrundfläche wird begrengtim Sudmeiten von der Mauer des f. f. Cainger Tier . gartens, im Suden, Nordolten und Nordmeiten pon Grens. graben und Seld. megen, von ber füböftlichen Grengede bis aur Mitte pon einer neu angulegenden 10 m breiten Strafe. In die hauptgrund. flache ift noch ein ungefähr 220 m langer und 80 m breiter Grundftreifen einbesogen, der pon der nördlichen Ede bis sur Jagbichlokagfie reicht. Diefe umfriedete Grundfläche hat ein Ausmaß pon 281.633 m2, die größte Langengusdebnung pon ber Jagbichlofigaffe bis gur füdoftlichen Grenge mißt 925 m, die mittlere Breite 337 m. ber Umfang 2651 m. Der Grund fteigt maßig von Oft gegen Weft, und zwar an der füdlichen Grenge pon 71 m Bobe (gemeffen vom Nullpuntte des Degels der Gerbinandsbrüde) bis 88 m. mas einer

spricht, und erreicht, von hier an allmählich

Steigung von 17 m auf 390 m Längenausdehnung entsteiler aufstrebend, die größte Steigung an der nördlichen Grenze von 73'5 m bis 112'5 m, einer Steigung von 39 m auf 420 m Längenausdehnung entsprechend.

Als Mititelpunit der Hauptonlage erhobt lich immitten der ymeisen Gerralle auf einer um 1°5 m erhöhten, noch omen habbeithijsich porejschehenen Plattform bic Kirche, die bennach 7°5 m höher liegt als das Haupteingamystor. Auf diele Plattform führen ywei Rampenitraßen, die von der Hauptylachtfliteche erchtz wurd hirt, dach die krie der Plattenbaufe, daspiege, in die Eangeltreße der yweiten Errafle einmichen und lich nach Überwindung von 1°5 m Steigung auf dem Platteau vor dem Kirchenportale vertenigen. Don dight eine 1°5 m hohe Fertieruppe in die Dorschlie der Kirche, Zweiligen des beiden Rampenitraßen führt



in ber Adjé ber Kirde eine berlemmige Spritterppe in zwei Adjöben mit je 20 Stufen auf das Plateau voor der Kirde einen. Zu beien Seiten der Kirde ercheben ild, mit ber au Querdiffije bard, eine 10 m breite, Jadiera artige Durdjahrt lamt leitligen Aufgängen ardjeithonligh erebunden, die jauef Dermotlaungsgebäude. Kirde, Durdgfelderten und Dermotlaungsgebäude hoben zulammen eine Frontlänge von 120 m. Spinete Per Kirde, und in übere Adje Iteht, 3.2 m zom Chorfdjulg entfernt, auf der britten Gerrafie das Sentraftlickengebäude mit dem Reflaturant, 8 m donon entfernt, auf der sierten Gerenfie, der disteller, 15 m dohjierte som Sudjertergiebüdes.



Der mittere Ceil der fünften Cercofie deide unverkout und diede inen 50 m langen, 45 m breiten Gartenplatz, der die deiden Krantenfeine treunt. Den diese in der Mittelache flechene derbüden ausgehend,
erheben jich auf der zweiten Cercofie, in einer Entfernung am 31 m on den Dermaltungsgednück, innte des Schweitenfeinen, rechts ols Geognitich des Aufmahrs und Dienergednück; vom debeim je 40 5 m entfernt, litate ein Francenfein, rechts ein Männerheim. An des Francenheim fellight fils die Gättherei mit dem Gemäches dass un, 61 5 m dem Mitämerheim entfernt fielt des Josfierhaus non diesem Zen meltrent des Bedondungsbaus. 3 m unmittelbarer flähe dason erzeitert fich die Eangeltreiße der zweiten Geroffie zu einem freien Platze, auf dem fich ein Kuppeldan erheich, der Enispeungstepelle, Eckhenbaus und Profettur aufnimmt. Den dem Platze führt eine Gunertrage aufwarts zur dritten, sierten und fünften Cercofie. Sählich und der Profettur lieft in einer Entferungs om 23 m die Mogenermie, parallel zu für, 11 m dason entferen, des Stallgedaube. Eine eigene Sulghtitraße, für der Aufenwerter befrimmt, führt binab in die Jaaghélögsglich. Dort, mo fich die bedien Strospel flagerben, der abgefriedeten, 2000 m't großen Garten-







Engeifigur von Emmerich Aleg. Smoboba.

anlage bas 344 m2 große, zweistödige Josef Wildiche Stiftungshaus, Auf ber britten Terraffe fteben lints amei Grauene, rechts amei Mannere beime, bas außerfte Gebaube links noch 17 m pon ber füblichen Grenze entfernt. Lints, amifchen Derwaltungsgebäude und Schwesternheim, rechts, gwifden Derwaltungs. und Dienergebaube, führen zwei 8 m breite Querftragen in ber Derlangerung ber Auffahrtsrampen auf die vierte Cerraffe, Rechts und lints, je 18 m pon bem Dafchereigebaube entfernt, befinden fich die zwei Chepaarheime, links und rechts davon je ein Grauen. und ein Mannerbeim, Auf ber funften Terraffe erheben fich lints und rechts pom freien Mittelplat je ein Krantenheim, rechts und lints bavon je ein Manner. und ein Frauenheim. Demnach beltebt bas Wiener Derforgungsbeim aus 29 Gebäuden ; fie liegen an vier Cangsftragen, die untereinander burch mei Querftragen und fieben Gehmege per-

bunden sind, die fich derart schneiden, daß jedes Gebaude eine 2500-3500 m2 große Gartenanlage umgibt.

Der erfte Spatenftich murbe am 26. Juni 1902 getan.

Bei der seierlichen Grundsteinlegung am 7. Ottober 1902 richtete Bürgermeister Dr. Eueger solgende Ansprache an Seine Majestät den Kaiser:

"Cure taiferl. und tonigl. Apoftolijde Majeftat!

Allergnabigiter Kaifer und herr!

Gestatten Eure taifert. und tonigl. Apostolische Majestat, daß ich dem ehrerbietigsten Dante Ausdrud werleibe, daß Eure taifert. und tonigl. Apostolische Majestat geruht haben, die Seier der Grundsteinlegung für

rieibe, daß Eure faljert, und fonigt. Apojolojide Majejtat gerubt haben, die zeier der Grundsteinfegung für die eine fabilitätige Dertgrungsangnität durch die Allerbädie Anweischeheit aussystichen.

Die bautiese einer ist zur "daburch möolich



Der heil. Karl Borromans von fjans Rathaustn.



Die beil. Ettfabeth pen fenn Rathausty.

Die heutige Seier itt nur bahruch möglich geworden, obg der teiljert. ub fölligt flesplottliche Misciplitat füllesplottliche Misciplitat füllesplottliche Misciplitat füllesplottliche misciplitation bei Li Litterichtigsterwollung getrollenen Ibser-einfommen besjäglich des Derbaufes der Börner Fortgrangsphareneillt an der Bürner Kranten-anflaktenions der Mitterbalik dellimmung zu mocher einem Lang grübblem Börderinigte absahelen beitimmt itt, am beiter Stelle in freier unscher einem Lang grübblem Börderinigte absahelen beitimmt itt, am beiter Stelle in freier uns deglimber Sage erchebe.

So perdomit auch biefer der Millodistigleti um Barmhergistellt gemöhmet Bau, medene mir mit Gottes filije beginnen und glüstlich zu vollenden hoffen, jein Werden und Entlieden dem Rillerhochten Wohlsolme Guzerte allert. und fönigl. Apolotilichen Miejeltät für die Rechtsphaput- und Reflöentjicht Wie, ni der jeder Sein, mie jedes große Wert durch jein Blühen und Gedelten, den Allerhödden Socherer und Schuberrn preift. Caufenden von armen Wienern wird es hiedurch gegönnt, in der Daterladd, in einem allen Anforderungen der Neugeit entlyrechenden seine über Cage zu beläftischen, wiese Seppoare tönnen durch die hier getroffene neu Einrichtung bei in splottle Aller das chriftliche Samilienelben erhalten. Gestatten Eure taljert, und linigli, Applicitische Maleität docker, daß ich pom chrerbietigken Dante deielt.

im Namen der Wiener Gemeindewertretung und der Wiener Beodferung in den Nuf ausbreche: Seine taisert, und fönigt. Apostolische Maseität, unser Allergnädigster Kaller und fort lebe hoch, hoch, boch

Seine Majestat geruhte folgendes zu erwidern:

"WieIch an allem, was meine hauptund Residenzstadt Wien betrifft, lebhaften Anteil nehme, so begrüße Ich auch das Justande

tommen diefer neuen Derforgungs, anstalt und habe gerneder Bitte willfahrt, der Grundsteinlegung beizuwohnen.

So möge nun diejer der Wohltätigfeit gewidmete Bau,
welchen die Gemeindevertretung
Wiens für ihre armen Bürger errichtet, mit Gottes Segendergedeihlichen
Dollendung entgegengeführt werden!"

Der Grundstein wurde, auf Anregung des Bürgermeisters Dr. Cueger, am Ölberge,



Mohmertfenfter im Breugichiff.

und just ungefähr en jener Stelle gekochen, wo Jelus Christus der überlieferung nach über Jeruialen weint. Um die Beschäftung und vorjehe Besirderung des Steines Jaden isch der deren, Frauere Killan des Wiest Sramiskanertfolfers umd der hochen. Kultos Srewerigo Glonnitat umd der chem. Seiter Spancesso in Jeruialän belondere Derbinden erwoorben.

Die frietische Schügktienlegung fand om 15. Juni 1903 fatt. — Die Erd- und Baumeisterorbeits unrhen now hen Stabtbaumeistern ID. König und Endon Müller ausgeführt. Underend ber nicht gang zuseijährigen Bauzeit, woom iche Dinitermonnte, während derer die Arbeit ruhte, abzurchen inho, belung die höhdligdid der behäuftigten Bauarbeiter 2800, der Durchschmit 1500 Personen täglich, Das Baumaterial wurde größpenteits auf einer eigens hieu erbaulen normaliparieng Scheppbas, die onder IDkener Der bindungsdohn abzweige, zum geringeren Call mit zweispannigem Suchrucet zuseführt. Caglisch gerechten fünf Voge mit ausfahrtilität zu Ondogensch, die 15000 Diegognichwaren Seigel, Bruckliefen, Schotter, Sachet. Kalt und Jement guführten; bas außerbem noch erforderliche Baumaterial murbe mit 62.000 zweifpannigen Suhren an Ort und Stelle geschafft. Die gesamte Erdbewegung betrug : Erdabgrabung 110.000 m3; Erdaushub für Keller und Sundamente 92,000 m3; gufammen 202,000 m3. An Baumaterialien murden gebraucht : Mauerziegel 28,000.000 Stud ; Bruchsteine für Sundamente 26,000 m3 : Beton für Sundamente 14.200 m3; Weiktalt 13.500 m3; Roman-Jement 30.000 q; Portland-Jement 38.000 q; Baufand 75.000 m3;



Makmerffeniter im Kreusichill.

Eifentrager (gewalzte und genietete) 4.019.000 kg: Konftruftionsschließen und Klammerneisen

772.500kg: Steinbola (Xnlolith u. f. m.) 39.000 m<sup>2</sup>.

Die gesamte Grund. fläche swifden ben einzelnen Gebauben bildet mit Ausnahme der Gehmege und Straken eine groke Gartenanlage, die, reichlich mit Gartenbanten verfeben, fich oberhalb ber bochftgelegenen (fünften) Terraffe bis gur Tiergartenmauer, ungefähr 60-190 m breit, in einer Sange pon 650 m erstredt und in einer Breite pon ungefähr 350 m bis zum Beobachtungsund Isolierhaus herabreicht. Es entfallen pon ber in fich abgefchloffenen hauptgrundfläche im Ausmake pon 281.633 m2:

auf das Josef Wildiche Stiftungshaus famt Garten 2000 m2, von den verbleibenden 279.633 m2 auf die verbaute Slache für 29 Gebaude 30.582 m3 ober nicht gang 110, auf Strafenguge (4760 m lang) 23.800 m3 ober 8'50'a, auf die Gartenanlagen 225,251 m2 ober fast 800'a. Die Strafenberftellung (35,000 m2), Die Lieferung der Bruchfteine biegu (7000 m3) und die Auspfiafterung der Rinnfale neben den Betontrottoiren (6000 laufende m) mit Kopfelfteinen murde dem Dietro Calberato übertragen, der diefe Arbeiten in 35 Arbeitstagen mit 200 Mann und 80 Pferden vollendete. Den Schotter lieferten Die Sirmen 3. Endelmeber und Leopold Sellner & Sobn in Kallsburg, Die Betontrottoire wurden pon ber Sirma f. Rella & Ko, hergestellt, Alle Straften und Gebwege wurden mit einer Alphaltteerkomposition von der firma fians Sellinger impragniert. Die Einfriedung in der Sauptfront, in einer Cange von fast einem Kilometer, ift ein Provisorium und besteht aus einem Drahtgitter gwifden Standern aus Carchenholg, Die fpater durch gemauerte Pfeiler erfett merben follen, hergestellt murde es von der Sirma Johann Meertag und dem Jimmermeister Stephan Stangl.



Das Wiener Derforgungsheim (von Rorben aus gesehen).

## Beheizung.

Die Derwaltungsgebaude, das Schwefternheim, das Aufnahms- und Dienergebaude werden mit Kachelofen, geliefert von ber Sirma C. Roths Sohne, Manner- und Frauenheime burch Meibinger-Regulierfüllöfen mit Dentilationsbetrieb beheigt. In den Cag- und Wohnraumen und in den Wandelbahnen fteben biefe Ofen, und zwar die Guftorper mit einem inneren Mantel in Nifchen, der außere Mantel wird durch einen ichmiedeifernen Schirm erfeht, der in den Cagraumen reicher ausgeltattet ift. Die Nebenraume werden durch freistehende Meibinger-Requierfüllöfen mit Kreislaufbetrieb und mit Bierfodel und Nidelblechreifen ausgestattet beheizt. Diese Ösen wurden samt Sülleimern und Geräten von der Sirma Max Bode & Kie. geliefert. Die Gufteile ber 630 Gen allein wiegen rund 84.000 kg. In ben zwei Chepaarheimen werden famtliche Raume durch Ofen mit Kreislaufbetrieb beheigt. In ben Wohnraumen ftehen Meibinger-Sullofen vereinsachten Snftems (Datent Josef Cefchetigin), die bas Warmhalten von Speifen und Bereitung warmen Waffers ermöglichen, in den Cagraumen weiß emaillierte Mantelofen (Spftem Meibinger), auf den Gangen Nijchenofen hinter eifernen Schirmen wie in ben Manner- und Frauenheimen, in ben Nebenraumen Meidinger Gullofen in einfacher Ausstattung, Das Ifolierbaus, das Beobachtungshaus, die Leichenhalle und Profettur werben burch weiß emaillierte Meibinger-Requlierfullofen mit Luftungsbetrieb bebeigt. Diefe Ofen wurden famt Sulleimern und Geraten von Josef Cefchetigtn geliefert. Die Gufteile diefer 220 Ofen wiegen 14.850 kg, die Blechteile 3400 kg. Die 850 Ofen murben von ben beiben Sirmen in einem Beitraum von acht Wochen geliefert. - In den beiden Krantenheimen wurde je eine Niederdruckampfheigung für die Bebeigung ber brei Obergeschoffe und bie Warmmafferbereitung und je eine Schnellumlaufheigung (Softem Red) fur bie Behejung der Souterrainräume eingerichtet. Jobe Hieberbrudsompsschiung betieft aus vier Hieberbrud. Dampsscherheftellen mit es 32 m² feigliäche (judammen 132 m²) und jeitlicher Seurung sir Kots. Sämtliche Räume der Vert Obergeschoffel und der Hilberbrudsungen sie einem der Vert Obergeschoffel und der Hilberbrudsungschafte in der Schalberbrudsungschafte in der Schalberbrudsungschafte in de, beschaft in der Vertrag der Vertr



#### Elektrische Beleuchtung, elektrischer Strom für Kraftzwede.

Sämtliche Gebäude des Derforgungsheimes werben durch eleftrifchen Strom beleuchtet, der als Drehftrom mit 5000 Dolt Spannung von der Jentrale des städtischen Elettrizitätsmertes in Simmering burch zwei pon einander unabhängige, unterirdisch verlegte Kabelleitungen zugeführt wird. Eine läuft von der Bentrale im XI. Bezirte über Savoriten-Bekendorf-Speifing, die andere pon der Unterftation Rudolfsheim des itadtifchen Eleftrigitätswertes ausgebend, über Baumgarten nach Caing, Der hochgespannte Strom wird im Dersorgungsheim selbst durch zwei etwa 350 m pon einander entfernte Cransformatoren-Stationen in Drebftrom pon 220 Dolt Spannung umgewandelt; beide Stationen find durch ein Sochspannungs- und ein Niederipannungstabel miteinander verbunden. Der fo erzeugte Drehftrom von 220 Dolt Spannung wird zu zwei Gentral-Schaltmanben (2.75 m lang) geleitet, die den Strom auf die einzelnen Gehäude nerteilen.

Beleuchtung

einzelnen Gebäude verteilen. Jede dieser Schaltwande ist mit Stageramelt per



W. Citarian

10 Schultern für je 100 Ampere, furil Schultern für je 50 Ampere, mit einem Dollmeter, einem Amperemeter und einem Ærdshulpangsder ausgefaltet. Der Strom mirb von den beiden Schultwähnen zu den einzelnen Gebäuden durch unterfolße verleigte Kabel jugeleitet; jeigen wurden von der Sirma Zeiten & Gmilleaume in Wien, 4500 m derfolg verleiße Kabel mit den Querfolmiten: 3×70 mm², 3×50 mm², 3×50 mm², 3×56 mm², 3×56 mm², 3×50 mm², 3×50 mm², 3×50 mm², 3×60 mm², 3×16 mm² and 3×10 mm², eingebettet in eine boppelte Sombhjödte von ie 8 m Stärte und mit Illauersjeseln abgededt, in einem 70 cm tiefen und fall 2000 m langen Graben verlegt. Ein entfpreckender Umfdalter ermödlicht, den feuells vorbroudenten Strom in den einstelnen Gebäuden zu mellen. Sir die Strompererennung



Der Nirdenlufter.

mit dem Itadtiiden Elettrigitatsmerte find in den einzelnen Gebäuden Elettrigitätsgabler angebracht, außerdem die nötigen Derteiler für Licht- und Kraftitrom. Diele in allen Raumlichkeiten einheitlich ausgestatteten Derteilertafeln murden famtlich von der Sirma b. W. Abler & Ko, in Wien geliefert, Alle 1250 Derteiler find auf Marmor in Mauernischen montiert und fo eingerichtet, daß die einzelnen Teile ausgewechselt werden tonnen, ohne die Derteilertafeln felbit berausnehmen zu muffen. Die Inftallationsarbeiten in den perichiedenen Gebauden murben mehreren Sirmen übertragen und gmar : in den 7 Manner- und grauenheimen der Sirma f. D. Abler & Ko.; in den beiden Kranten. den beiden Chepaarbeimen, dem Dafcherei- und dem Küchengebaude der Sirma Nitola Boftelmann in Wien; in ber Kirche, den Derwaltungsgebauden, dem 3folier. und dem Beobachtungshaus, dem Stallgebaude, der Remife und Leichenhalle den Ofterr, Siemens-Schudert-Merten. Die Buleitungen gu den Beleuchtungstörpern in den Kangleien, auf den Gangen und Stiegen murden ausmechielbar unter Dun perlegt. Die Sirmen f. D. Abler & Ko, und n. Boftelmann berlegten hiegu bereits gur Beit, als die Innenraume perpuht murden, Biolierrohre (Bergmannrohre), die Ofterreichischen Siemens Schudert - Werte ftellten gur felben Zeit Gipsichläuche nach ihrem patentierten Derfahren ber. Die Leitungsbrahte ielbit murben jedoch in diefe Robre und Schläuche erft eingezogen, als das Mauer. wert bereits ausgetrodnet mar. In den Erdgeschofen und in allen der geuchtigfeit ausgesehten Räumen murden die Leitungen an den Wanden frei guganglich auf Rollen. und Glodenifolatoren ge-

führt. Insgesamt wurden 80.000 m Draht von 1'5 bis 25 mm² Querschnitt in den einzelnen Räumen verlegt. Die eifernen Beleuchtungstörper für sämtliche Gebäude wurden von der Sirma Dalerian Gillar, die

mellingenen von der Sirma Johann Jireh' Witwe in Wien geliefert. Obgleich die Beleuchtung derzeit auf das unumgänglich nötige Ausmaß belgränkt wurde, mußten dennoch 2950 Beleuchtungsförper mit 4000 Glüb-lampen und 16 Bogenlampen angebracht werden.

Auher für die Beleuchtung wird im Wiener Derforgungsheim der elektrigke Strom auch für Kraftgoede benützt; für Küchenmachinen allein wurden Motoren mit zulammen 12'; H.P. aufgeftellt; die zweiAufzüge in den Krantenheimen werden mit je 4''; H.P. umd eine Röghaurteumpelmalghine mit 1''; H.P. elektriside
betrieben. Der großen Bedeutung der Elektrisität im Dienlie der beutigen arzistiden Wilkendeuft Rechauma grag geröwurden in dem Operationsfellen Apparate jür Galomalition, Geltrolige, Katasporet, finandiodie Sarabilation,
Endoslopis, Kaulitf und elektriside Malliage aufgeftellt. Don einer in der Satiliet aufgetellten, elektriside
betriebenen Normaluhte wird auch das dieserverstellen eutgetellen schauserie gestellten der eine Kraften für den gesetzte

kinde in Gana gelekt.



Dienichtem in ben Cagraume

### Gasrohrleitungen für Beleuchtungs- und Nuhungszwede.

Leuchtgas (Auerglühlicht) bient blog gur Augenbeleuchtung (Strafen, Dlage u. f. m.), tann aber auch gur Beleuchtung der Beamten- und Dienerwohnungen herangezogen merden und findet in den Krantenheimen (Operationsfalen und Unterfuchungssimmern der Arste), in den Laboratorien und Teefuchen, in Der Drofettur, Walcherei u. f. w. als Beige und Nungas manniafache Dermendung. Dom gesamten Gasrohrnet (4100 m lang) entfallen 2830 m auf das hauptgasverteilungenes famt Abzweigungen und Juleitungen ju den periciebenen Gebauden. Kandelabern und Wandltükenlaternen. 230 m auf Leitungen in den Wohnungen und 1040 m auf Nuhgasleitungen, biegu murden verwendet: mit afphaltiertem hanf umhullte Mannesmannrohre mit einem lichten Durchmeller pon 51-100 mm - 1310 m. ichmiedeeilerne Gasrobre mit einem lichten Durchmeffer pon 13-51 mm -2790 m, wovon 1800 m mit Afphalt und holgrinnen verlichert ins Erdreich eingebettet murden. Der fur das Gasrohrnen ausgehobene Rohrgraben hatte eine Cange von 3110 m. Es merden verwendet: 16 Stragentandelaber, 22 Wandftugen. Sangelaternen mit Gasmellerflammen, 40 Gastoder mit 1-3 Platten, 30 mit Gas beheiste Apparate für medizinische 3wede und 2 Dorrichtungen jum beigmachen von je 8 Bugeleifen. Aufgestellt wurden 2 dirette hauptgasmeffer für je 100 flammen und 31 Kontrollagsmeller verschiedener Groke für 5-45 flammen. movon 19 gur Mefjung des Gasverbrauches in den Wohnungen, 12 gur Meffung des Nuggasverbrauches bienen.

#### Aufzüge.

In den jur Alifadhen eon Pflesjingen biennehen Gebäuben flehen 13 Calptenasjige mit hömbbetrieb für Gold gerogfordt und zwei Krantenaufige mit eletrisjen Antrieb für Gold bog Erogfordt in Derwendung. Die Laftenanfzige vermögen die Laft bei geringer Krastamwendung ichneil zu heben. Bei diesen Aligügen wurden umz Machinen mit Selftrommed und gefrügen Robern verwender; die Laft ist bedatung durch des Machinen der Selformen Eruglich nur unsgelehe 300 kg beträgt. Im bei Ribbe bedatung durch des Merzemisch des Gegengemächtes ein hinausschartel des Aufzuges zu verhinnern und umselchte des Gelatum ein zu siedentes Gereichter zu verhäten, führ berteils und in für Sperradbermel







Engeltiguren auf den Kirchenalsären von Cheobor III. Khuen

angebracht. Diefe Bremfen werben durch das hafpelfeil geluftet und treten fofort wieder in Catigteit, wenn bas halpelieil Itill Iteht. Die eisernen Sahrforbe find durchwegs mit einer licher wirfenden Keilfangporrichtung verfeben, Die Schächte werden durch Turen abgeschloffen, Die lich nicht eber öffnen laffen, als bis der Sahrftuhl bei ihnen angelangt ift. Derläft ber Sahrftuhl die Cadeftelle, fo fallen die Turen jofort automatifch gu und werben burch ben Sahrtorb verriegelt. Die zwei Personenaufzuge in ben Krantenheimen haben eine Tragfahigfeit von 400 kg und find jum Krantentransport eingerichtet. Die Sahrstühle (2400 mm tief, 1670 mm breit und 2200 mm boch) tonnen den Kranten famt feinem Bette aufnehmen und haben einen pollig ftoffreien und rubigen Gang bei bentbar geringftem Stromperbrauch. Als Sicherheitsporrichtungen, Die iebe Moalichteit eines Unfalles bei diefen Aufzugen ausschließen, Dienen: eine Sangvorrichtung am Sahrftuhl, die fofort wirtt, wenn nur eines der beiden Stahldrahtfeile fich behnen oder reifen, oder die normale Gelchwindigfeit überichritten werden follte; eine Winde mit Sandbetrieb, die ermöglicht, den Sabrituhl bei Seilbruch gur nachften Aussteigftelle gu befördern; eine felbittatige Ausrudvorrichtung fur ben hochften und nieberften Stand Des Sahrstubles; Sicherheitsverichluffe ber Schachtturen; Sicherheitsverichluft ber Sahrftublture, der bewirtt, daß fie nur nach Anlangen des Sahrftubles an einer Ausfteigftelle geöffnet, und bag ber Aufgug nur in Bewegung gefett werben tann, wenn fie wieder geichloffen ift, endlich ein elettrifches Cautewert, das das Offensteben der Schachtture dem Aufmasmarter anzeigt. Die Aufzuge find vom Parterre aus ju bedienen und berartig eingerichtet, daß fie gur Binauf- und herabfahrt in allen Stodwerten fteben bleiben tonnen. Den Antrieb beforgen Drehftrommotoren, die fich bis ju 9 H.P. überlaften laffen.

#### Die Wafferverforgung.

Das Deriorgangsheim noirò mit Bodquellennoffer aus bem Belernoir Betlernler nerforst, moque bos befleipenbe Rohrneth in Oberest. Deit jum Ereli nergrößert unb von ber Ginflebelrigdle Durch bis Deltinger- unb voreilangerte Jagobfalofgaffe in: einer Rusbehnung von runb 2000 m. unb mit einem Gifersgenöfte von runb 80.000 Bg. neu gelegt werben mußte. Das Rohrneth in den Straßen des Deriorgangs-beims pat eine Lange om 4000 m. mit einem Gifergenüngt von 150.000 kg. Derlegt wurders. 600 m. Rohrftrang von 155 mm, 2300 m. Rohrftrang von 80 mm, 450 m. Rohrftrang von 105 mm unb 1150 m. Rohrftrang von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang vor 105 mm purhameter. Die Rohrtrang vorriadhet einer Gerboersquane von unb 10000 m², war Deriffertenung von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang vorriadhet einer Gerboersquane von unb 10000 m², war Deriffertenung von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang vorriadhet einer Gerboersquane on much 10,000 m², war Deriffertenung von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang vorriadhet einer Gerboersquane von unb 10,000 m², war Deriffertenung von 105 mm purhameter. Die Rohrtrang von 105 mm purhameter. Die Rohrt

A Description of the Community of the Co



The Commence of the Commence o

I s Incolnection material of the second of the Incolnection of the second Incolnection I Incolnection Inc

#### Landing and

Dot we creame became filter for 2 miles from the composition of the 2 miles from the composition of the 2 miles from the 3 miles from the 2 miles from the 3 mi

Summarmore commune. En suma en Julio apple en De Sinden en Se en Side en Side en Proposition de Side en Side e

The first of the control of the former former of Education matter at the first term of Education matter at the first of the company of the first of Education matter at the first of the company of the first of Education of the company of the first of the control of the control

### Die Rollbahn.

Jur Derführung der zubereiteten Speilen, des Brennmaterials, der Walfhe uhw. dient eine Rollbahn, die lämtliche Gebäude des Derforgungsheimes untereinander und insbehondere mit der Küde, der Wolfderet, dem Kolsbepot ufw, verbindet. Die Geleifenolog ift 3900 m lang und defleth aus 6 m langen, flöhferem Doppelignolefdienen auf Stahlauerfdweilen. Im Sahrfahiene wiegt 8 kg, 1 m Leitschiene 5 kg, eine Querfchweile (700 mm lang)

3'5 kg. Auf lebes Geleilejody non 6 m Cânge entfalten 6 Schwellen. Die Geteile find im Strehenforper
vollfommen eingebettet und
an den Kreusungstiellen
mit den Sachtrethen ausgepflattert. Sie führen unmittelbar bis zu den Aufjaigen, die den belobenen
Rollwagen in die Stockwerte der eingelnen Gebäude beförbern.

An den Kreuzungspuntten der Geleise und an den Abzweigungen zu den Aufzugen sind 61 Drehscheiben



Sanifordana to hee Minds

zugen 1110 01 Dregjaeiven mit verfentten, rechtwinteligen Kreuzgeleifen eingebaut. Die Drehfcheiben bestehen aus gußeisernen Gehäufen und Wendeplatten, die auf Kugeln laufen, und stehen auf betonierten Schächten, die durch Conröhren entwälsert werden.

Die Geleife der Längsfträgen sind durch vier Weicher und durch Geleisfelturen mit einem Krümmungshalbemester von 10, 16 um 30 von verbunden. Die Weichen sind verbensiben des Doppelsignschleisieren bergeltellt, die Derbindungsstangen der Doppelsungen mit Schuftfällen verleben. — Die Rollbahn hat eine Spurrectie von 500 mm, ihr größes Gestalle berängt 56 °00.

Sür die 18 vierzührigen Speiktranfportmagen (mit einer 800 x 1200 mm großen Platform) ilt eine Remile im Küdeppelbade mit 4 je 16m langen Parallefgelrein und 10 Derbigheiben vorgeischen. Aus der Remile sahren die Wagen an den Speileausgabetischen vorüber und auf 2 Ausschritzgelein über turze Rampen unmittelber ins Sreit. Dum Squaptmagazin sight ein 25m langese Geleile mit 1000 mm Spurvorte; ein Dietenswagen mit einer 1300 x 1700 mm großen Platform sighet die einglusgereiden Woren bis in der Castenaufzug.

An ber nordweiftlichen Gereige wurde im Einfamitt ein Kohlen- und Kolsdepol mit einem Sollungsraum von 3000 m² angelegt. Die Abluhr belorgen 36 Kippwagen, je 05 m² follend; Kohle und Kots wird einftweilen mit Straßenfuhrenert, jahier von der flädilichen Straßenbahn zugeführt werden. Da ihre Geleife 4m deher als die Rollübahngeleife liegen, werden die Straßenbahnwagen jeinerzeit dirett entladen fonnen. Alle Solhertrichsmittel der Rollübahn ihm mit einers fonftwierten und dosoelt wiefendem Kreus-

pebelbermien verfeben. Die Rollbahnandige wurde von der Michighenschaft Echnama Expere in ungefahr zwei Monaten ausgeführt; die 61 Dreißheiben wurden beilpielsweile in einem Settraum von 18 Cagen hergielelt und om Ort und Settle abgefeler.

# Bligableiter., Telephon. und elettrifche Signalanlagen.

Die 110 Auffanglangen der Bilisableiter aus versinftem Stahftofte mit einem Durchmeifer von 45 mm am Sube, 25 mm an der Spite, lind 4 m hod; die Dade und Ableitungen bestehen aus zwölfabrigem Einetlabel mit einem Querfdmitt son 92 mm², die Großeitungen, durchfierlittlich 2 m über und 4 m unter dem Erdboben reichend, aus liebenadziem Kupfertabel. Die Eeltungsfabel haben eine Eange om 5500 m und führen 148 auf Erdbotten, ein m² groß, Die Bilisableiterandagen wurden som Rittlich Bolteinann beregtielft. Die elettrischen Signalanlagen im Wiener Versorgungsheime bestehen aus:

Einer internen Telephananlage; einer Telephonleilung jum Wachlotale der Freiwilligen Seuerwehr i ###
hiehing; einer Signalanlage für automatische Seuermeldung; einer elettrischen Wächtertontralle; einer Signal =

anlage jur Abgabe des Mittagszeichens; einer Signalanlage in der Leichenhalle.

Die interne Telephonanlage besteht aus 31 Telephonstellen, die durch 25 Telephanteillinien mit ber Bentralitelle im Dermaltungsgebäude bergrt in Derbindung fteben, baft nicht nur alle Telephonitellen mit ber-Sentralitelle, fandern auch alle Telephonitellen untereinander fprechen tonnen. Die 25 internen Telephonleitungen haben eine Cange van 6000 m. Die Telephanleitung, die die Derwaltungstanglei mit dem Wachlotal ber Greimilligen Seuerwehr in flieging verbindet, ift 2800 m lang und ichließt bas Cainger Derforgungsheim an bas Telegraphen- und Telephonleitungsneh ber Stadt Wien an. Diefe Telephonlinie dient nicht nur bem Derfehr mit ben anderen itabtiichen Amtern, fondern auch bagu, bei etwa eintretenden Branden, Unfallen, Elementarereigniffen uim, Die natwendige Silfe abne Zeitverluft berbeigurufen, Sur die Erstattung von Seuerund Unfallmelbungen bient auch ein automatifcher Seuermelbeapparat, ber von fünfzehn verichiedenen Duntten mittelst Tafter auf elettrifdem Wege bie Meldung hievon dem Dachlotal der Freiwilligen Seuerwehr bietging erstattet. Die machoriae Automatenleitung und die fur die Auslofetafter erfarderliche interne Leitung haben eine Lange von gusammen 5200 m. Sur eine verläftliche Kontrolle ber Nachtmachter ift eine elettrische Signalleitung ausgeführt worden, deren acht Radiallinien von Kantralltaftern zu einem Relais führen, das ein zweites Relais in Bewegung fest, fobald einer der Kontrolltafter niedergebrudt wird. Das zweite Relais perzeichnet auf einem Papierstreifen ben Ort, mo, und die Beit, wann ber Cafter niedergebrudt murbe. Der Dapierstreifen hat genaue Zeiteinteilung, wird pon einer Draufionsubr in Bewegung gesett und ftellt baburch genau fest, wie ber Dachter feinen Kantrallgang gemacht, und ob er feine Dorfcbriften befolgt bat, Die Kontrolleitung hat eine Lange von 2760 m. Sur Die Abgabe des Mittagszeichens bient junachft die gur Freiwilligen Seuerwehr in hieging führende Telephonlinie, auf der das Mittagszeichen einlangt. Das eintreffende Mittagszeichen wird durch einen Tafter auf das am Kuchengebaude angebrachte Schlagmert übertragen. Die Signalanlage in der Leichenhalle besteht aus dreißig eigengrtig gefarmten Kantattapparaten, einem Inditateur und einer Glode elettrifche Der-

iin der Wohnung des Leidenwärters Sie
hat den Zwed,
hilfe herbeizurufen, falls ein
Scheintoter in
die Leichenhalle
gebracht wortden wäre. Die
Kontattapparate stellen bei
der geringsten
Bewegung die



bindung her, die ein Glodensignal erdem läßt; der Indiatur zeigt an, von wolden verschaft wurde. Die durchaus in Kabeln verlegten Zeitungen jind rund 17.000 m lang.

Durchinber und Berbindungsgang gmiften Rirche und Dermaltungsgebäube.

# Besondere Beschreibung.

# Die Kaiferbüfte.



fahrtstraße (verlängerte Biraghpygasse) gue einem großen breiten Plat. Immitten einer Gartenanlage erhebt sich auf einem 4.5 m hohen Sodel aus Porphyr und Granit die

Gleich innerhalb

des haupttores perbreitert fich die Bu1'5 m hohe Büle des Kailers, Sie wurde vom academilden Bildhauer Georg Leifel modelliert und indert. ft. Kunft und Erzgleßerei gegoffen. Der Sodel ift mit der Kailertrone und Corberebehängen aus vergoldeter Bronze geziert und träad bie Indirifit.

Die Kafferbufte pon Georg Leifet.

Bur Erinnerung an die Anmesenheit des

# Kaisers Franz Josef I.

bei der feierlichen Grundstein- und Schlugsteinlegung.

7. Ottober 1902 - 15. Juni 1904.



Enmpanonbild ober bem Saupttor.

# Die Kirche.



Die pier Senfter



Die Kirde, in ipät romanischem Stile erbaut, bildet den Mittelpuntt der gangen finlage. Urfprünglich in der einfacilten Austischung gedocht, fonnte ise dund bie rege Bedätigung des Gemeinslinnes, der lich in gablreichen und wertvollen Spenden aus den Bürgertreilen der Stabt außerte, zu einem wirtlichen Schmudfaltichen ausgestaltet merben.

Auf dem freien Plate por der Kirche fteben zwei 18 m bobe. eiferne Slaggenmafte. Die ichmiedeeifernen, reichverzierten Ausleger für ie amei Bogenlampen murden pon Albin Baris ausgeführt und geipendet. Eine dreigrmige Stiege führt gur offenen Dorhalle der Kirche empor, beren beibe Curme fich 54 m hoch erheben. Die hauptfallabe weift reichen figuralen Schmud auf. Je zwei fniende Engel in Stein, ausgeführt pon den atgdemilden Bilbhauern Grang Dogel und Emerich Alerander Swoboda ichmuden das Dortal und die beiden Durchfahrten lints und rechts von der Kirche; zwei Steinfiguren, darftellend die heil. Elifabeth und den heil. Karl Borr., 2'5 m hoch, ausgeführt vom atademiichen Bildhauer bans Rathaustn, die Curmnifchen lints und rechts : eine 2'7 m bobe Engelfigur in Bintauft pom gtademifchen Bildhauer Jojef beu befront den hauptgiebel. Die Schlufteine der drei Artabenbogen und der zwei Senfterbogen in der Dorhalle tragen Dorträtbulten des Burgermeilters Dr. Karl Lueger, der beiden Digeburgermeifter Josef Strobach und Dr. Josef Neumaner, der beiden Stadtratreferenten Dr. Roberich Krenn und Ludwig Jakfa, Die Schlufesteine der beiden Curmfenster links die Porträts des Magistratsdirektors Dr. Richard Weisfirchner und bes Magistratsreferenten Dr. Jafob Dont, die Schlufteine der beiden Curmfenfter rechts die Dortrats des Baupigebireftors Rudolf Gelmreich und bes ftabtifchen Architeften Johann Scheiringer. Die überlebensgroßen Schlugfteinportrats murben vom atademifden Bildhauer Georg Leifet ausgeführt. Der bergloifde



in her Kopelle.





Die Kirde

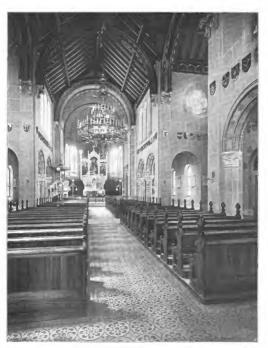

Das fauprichtit ber Bieche.

Schmud ber Saffade wird im Busammenhange mit den Wappen im Innern der Kirche besprochen werden. Die pier transparenten (elettriich beleuchteten) Bifferblatter ber Turmuhr haben einen Durchmeller non je 160 cm und find von innen juganglich, fo daß etwa notwendig werdende Reparaturen ohne Geruftungen vorgenommen werden tonnen. Uhr. und Schlagwert wird von einer Normaluhr aus der Satriftei durch Drehftrom betrieben und felbittätig aufgezogen. Die gange Bedienung der Uhr beidrantt fich auf ein zeitweiliges Reinigen und Dlen der Cager, Gine Orphation der Kontattflache ift ausgeschloffen, da die Sunten von auswechselbaren Koblenftiften aufgefangen werben, Die Uhr murde pon Emil Schauer geliefert. Die Kreuge der beiden Kirch. turme, 360 cm famt ben Derficherungen 600 cm lang und je 350 kg ichwer, wurden aus Schmiedeeilen, Die Ornamentit aus getriebenem, feuervergoldetem Kupfer vom Kunftichloffer Albert Barnert hergestellt. Die tirchliche Weihe nahm der hochw. Dechant Ceonhard Karpf von Simmering unter der Affifteng des Pfarrers Pauczel von Caing und der Patres Pagler und Pogl S. 3. am 18. Augult 1903 vor. Das Geläute aus fechs im Cis-moll-Attord gestimmten Gloden murbe pon Georg Gofiner in Simmering gegoffen, von dem auch bie eifernen Glodenstuhle bergestellt wurden. Die gröfte (Karl Borromaus), 1730 kg ichwer, wurde im Turme lints, die übrigen, 1065, 535, 285, 205 und 1175 kg ichmer, im Turme rechts aufgegogen. Auf jeder Glode ift das Bild eines Geiligen (Karl Borromaus, Josef Nahrvater, Ludwig, Roberich, Richard), das Wappen der Stadt Wien, das Bild eines Gemeindefunttionares (Burgermeilter Dr. Lueger Digeburgermeifter Strobach, Digeburgermeifter Dr. Neumaper, Stadtrat Dr. Krenn, Stadtrat Ludwig Jahla und Magiftratsdirettor Dr. Weistirchner), die fortlaufende Infchrift: "Gegoffen im Jahre 1903, im 55. Jahre ber Regierung Sr. Majeftat des Kaifers grang Jojef I., im 26. Jahre des Pontifitats Sr. Beiligteit des Papites Ceo XIII., unter dem Burgermeifter Dr. Karl Lueger. / Gewidmet von der Stadt Wien den Pfleglingen des neuen ftabtifchen Derforgungshaufes im XIII. Wiener Gemeindebegirte / gur Erbauung und gum Crofte. Gegoffen von Georg Gogner in Wien" und ein Glodenspruch angebracht, Aus einer Reihe von Glodensprüchen, die Dr. Jatob Dont perfakte, mablte der Stadtrat folgende aus:



Das Kreuz wird siegen, Es müssen erliegen, Die es betriegen.

Dernehmt meine Stimme, ob arm ihr, ob reich; Dor Gott dem berrn find alle gleich.

Bu höhen, wo mein Klang verweht, Traat Gottes Engel Dein Gebet.

Unfer Singen, unfer Klingen Ceih der Seele Andachtichwingen.

In froher und in trüber Zeit Mahn ich an die Ewigkeit.

Ich tone Liebe, tone Frieden

In Ins arme Menjchenherz hienieden.

Die Gloden wurden am 9. Juli 1903 gegossen, in der Gießerei am 10. September 1903 auf ihre Klangwirtung und Stimmung erprobt, am 4. Mai 1904 vom hochw. Dechant Karpf feierlich geweiht und

drei Cage später ausgezogen. — Die Kirche schließt ein reich getriebenes Haupttor aus Schmiedeeisen, ausgeführt und gespende vom Schlieftravensichtichtinen Iohann Janisch, ab. Das Tampanonbild im Glasmosait darüber, darftellend die heltige Samilie, ilt eine Spende vom seinrich sieret und ein Wert der Archer Glasmaleret,

Die Kirche enthält ein 10 m breites Hauptschiff, zwei 3 m breite Seitenschiffe, ein 9'6 m breites Kreusschiff, einen Satristeianbau und als Gegentück einen tapellenartigen Anbau, hat eine Achleniange von falt 38 m

und eine innere lichte fohe (bis gum Sirft des Bierdachstuhls) von rund 16 m. Die Seitenschiffe find vom hauptichiffe durch je zwei Bogenstellungen getrennt, die auf Steinfaulen mit 60 cm Durch. meller ruben, Das Seintlinter(Mettlacher). pflafter in ben Kirchenschiffen murbe pon der Sirma Gebrüder Andreae hergestellt, Ein polychromierter holgerner Bierbachitubl bildet die Dede: blok das Dresbnterium ift gewölbt, Der Bierbachftubl wurde vom Jimmermeifter Steph, Stangl, Tifchlermeifter Andreas Oltmanns\* und dem Detorationsmaler Grang Sifcher, ber auch fämtliche Malerarbeiten in ber Kirche in ber turgen Zeit von 26 Tagen ausführte, hergestellt.

Den fochaltar ichmudt ein breiteiliges Bild, vom atabemifchen Maler hans Jatta gemalt und gelpendet. 3m Mittelbilde fteht gu Sufen der beiligen Maria mit dem Jesustinde der heilige Karl Borromaus, ber Schukpatron ber Kirche. Das Seitenbild rechts ftellt die Dindohona als Beidutterin der Bebrangten bar: fie reicht einem alten Arbeiter, feine Arbeitunfahigfeit ift durch einen gerbrochenen hammer angebeutet, ein Stud Brot. Dor ihr fniet Burger. meifter Dr. Lueger in altdeutscher Kleidung und blidt gur beiligen Maria auf: mit der Linten weift er auf den offenen Plan des Derforgungsheimes. Das Seitenbild rechts itellt einen alten Wiener und eine alte Wienerin, andachtig gur beiligen Maria aufblident, bar. Die Steinum-



Amei Stationen des Arengweges

\* Der Vater Oltmanns führte Mitte der Sechjigerjahre die ganzen Cijchferarbeiten für das alte Verfargungshaus im IX. Bezirt aus. Drei Arbeiter, die damals mitarbeiteten, haben auch jest unter feinem Sohn für das neue Verfargungsheim gearbeitet. (als Kind) und zwei Engeln als Seitenfiguren, ilt eine Spende der Herren S. Marinell und E. Saccanoni. Der rechte Seitenaltar, eine Spende der Frau Julie Wenzel, ilt mit einer Figurengruppe, darftellend Jelus als Kinaben und den heit. Jofel (Mahyroater), einer Spende des hochwürdigen fieren Franz K. Rathner, Gaussfellorgers im Wiener Derforgungshaufe, und zwei Ängeln als Seitenfiguren, einer Spende der Frau Johanna Comolickt, eine dechmidt. Samtilder Scharen der beiden Seitendiäre und die zwei Amel Anschalters, eine Spende oddmidt. Samtilder Scharen der beiden Seitendiäre und die zwei Amel Anschalters, der



son Cheodor Maria Khuen.

der Samilien Josef Rappel, Philippine Pochtler, Karl Sischer und Adolf Kanser, wurden vom Bildhauer Theodor Maria Khuen in Savoniere ausgeführt.

Die Kangel, burchaus aus bem echlen Steinmerfend (Ilternor) lamt ber reich polighromierten und bergrobeten Schallbede aus Edichenbol, sie von einem Engel in floglighnitgerei, ausgeführt om achzemitigen Bibbauer Jofel Baumgariner, bertont wirb, ilt eine Spruch bes 1. t. floglichmentgmeilters Gbaurd flauther Das Speilegüter, aus getrieberme Hielling, ausgeführt om Kunftfalöfer, meilter Allzamber Tichy, hat bie Wiener Schollertgenoffunden der gehenber Schollertgenoffunden der gehenbet.

In ben Seitenichiffen eingemauert find die viergebn Stationen des Kreug. weges, eine Spende der Begirtsporfteber und Begirfsrate Wiens, Sie find ein Wert des Bildhauers Theodor Maria Khuen, in Savoniereftein, 90 gu 65 cm groß ausgeführt. Ein Enmpanonbild im Innern ber Kirche, ober bem Haupttore, auf Gold. grund al fresco gemalt, Itellt die beil. Schwestern Sibes, Spes und Charitas bar und murbe vom Deforationsmaler Srang Sifcher gefpendet. 3mei Enmpanonbilder im Innern der Kirche, ober den beiden Seitentoren, murben von ber Tiroler Glasmalerei in Glasmofait bergeftellt. Eines rechts im Kreugichiff, ben beil, Rainer barftellend, murbe pon Rainer und Karl Rgiba und Josef und Anna Wambacher in Mauer bei Wien, bas andere, lints im Kreugichiff, ben

heil. Comhard bartfellend, non der Genoflenschaft der Mildigmeier und Mildighandler im Wien gelepscheit, ellen Hachbildung der Marienflaute in der Grotte non Courbes, gesprecht om Bertal Driektrijusten ich er Grotte non Courbes, gesprecht om Bertal Driektrijusten, ich middt die Curmufische ilnts vom Spaupteingang. Ju beiden Seiten der gewis Seitentore ind in die Maurentafelne ingefallen. Dwei entlighten die Unterme jamiligher desemiebrate, die während der Schotter Grotten der Grott

Spenders in Boljsknijskris tragen und den Jolf Siebliget bergeliellt lind. 21 Kirchenlühle murben den den eingelenn Ortsgruppen des driftlichen Wiener Stauenbundes gelpendel. Die Kirche erhält reichlich (Lageslich) im haupfläfif durch 12, im Kreusshiff und Presbipetrium durch je 6, in den Seitenfalfieln durch 8, in der linten Kurmnilde durch 2 Seniter, endlich durch ein großes Medpuertfeniter im hauptgiebel und je ein Seniter in Der Dorfolle ju beiben Seiten des hauptlores; 4 Seniter erhellen den Kopellendau. Die reichen Glassmalerein

famtlicher Senfter, über die noch fpater ju fprechen fein wird, find durchwegs Spenden, Bur fünftlichen Beleuchtung der Kirche bienen ein aus Meffing reich getriebener Lufter mit 72 Glublampen, beffen Durchmeffer 3 m beträgt, ausgeführt vom Kunitichloffer Rudolf Knok, 8 Ständer mit je 3 Glublampen zwischen den Kirchenitüblen. 8 Wandarme mit je 3 Glüb. lampen, ausgeführt pon ber Wertund Rohitofigenoffenichaft der Schloffer in Wien, 14 Wandarme fur Kergenbeleuchtung unter den Kreuzweg. ftationen und 12 Wandarme für Kerzenbeleuchtung unter den Apostelfreugen; das Orgelchor wird durch 2 Stander und 2 Wandarme mit je 3 Glub. lampen beleuchtet. Die Kirche ift dem



Companenbill im Nreusichiff

hell. Nart Borromäus gewöht und had irins fallingargaum von 800 bil 1000 Perjonen. 8uf dem 8 m breiten Örgeldor fleht dergelt eine Notorgel. Sie wird in nächfer deit durch, eine von der Bauunternehmung fl. Rella & Rie, den fierere fl. B. Raoagni, A. Caoagna und Rudol Remedified gespende dergel, die Sranza Joelf Smododa erhout, refigi werden. Das Wort effold 23 Regifter, darunter 11 vollbefghe Stimmen mit 648 Pfrifen, 8 Koppelungen und 5 Kollethiodher, die auf 2 Manuale mit [e 4'y) Offanon Mindan wir der Debal mit 2'll, Offanoen Mindong vertiell find, und ponematisfie. Methodalet.

## Die Kirchenfenfter.

Einen berporragenden Schmud der Kirche bilden die reichen Glasmalereien der genfter. Don den 41 Senftern entfallen 35 auf Die Kirche, pier auf den Kapellenanbau und zwei auf die Turmnifche, Die Apfis belitt vier genfter, 3.93 m lang und 1'20 m breit, und zwei Magwertfenfter mit einem Durchmeffer pon 2'10 m: das hauptichiff vier Gruppen von je brei Senftern, jedes 3'35 m lang und 1'20 m breit, das Kreugichiff zwei Magwertfeniter mit einem Durchmeller pon 3.70 m und pier mit einem Durchmeifer von 2'10 m ; die zwei Seitenichiffe acht geniter, jedes 2'83 m



Enmpanonbild im Arengichiff.





Das fochaltarbild der Derforgungsheimlirch pom ataders, Maler hans Johla.



lang und 1 m breit. Das große Giebelfenfter hat in der oberen fallfte einen Durchmeffer von 3'70 m, in der unteren fallfte drei Senfter, die 0'90 m breit sind; das mittlere ist 2 m, die beiden seitlichen 2'35 m lang.







Die 6 Senfter fen thauptichiff (binto).







Die zwei Senfter in der Dorhalle, ju beiden Seiten des haupttores, find 2.95 m lang und 1,30 m breit, die pier Kapellenfenfter 2:05 m lang und 0.80 m breit. Samtliche Genfter mur. ben gespendet. Die beiben Mittelfenfter in ber Aplis enthalten eine Daritellung des beil. Leopold und der beil. Juliana (lints), der beil. Bilde. gard und Rofa (rechts); fie murben bom Bürgermeifter Dr. Lueger bem Andenten feiner Eltern und Schwestern gewid. met. Lints ichlieft fich ein Senfter mit einer Darftellung ber heiligen Cherefia und Anna (Spende des Dischürgermeilters Strobach), rechts ein Senfter mit der Dar. itellung ber beil, Barbara und des heil. 30. hann und Daui (Spende des Dizebürgermeifters Dr. Reumaner) an. Das Magwertieniter lints im Dresbnterium, mit einer Darftellung des heil. Georg, wurde vom Stadtrat, bas Gegenftud rechts, Johannes den Caufer darftellend, vom Bürgerflub bes Wiener Gemeinderates gefpen. bet. Die gwöif Senfter des hauptichiffes biiden pier Gruppen zu je brei Senfter, Die erfte Gruppe lints oom hochaltar enthalt eine Darftellung

der heij, Rofgija (Spende





Die 6 Senfier im faupifchiff (rechts)

bes Stadtrates Josef Rauer), des beil. Ludwig und der heil, Maria (Spende des Stadtrates Ludwig Jahta) und der beil. Margarethe (Spende des Stadtbaumeifters ID, Konig). Die erste Gruppe rechts vom hochaltar, eine Darftellung des heil. Andreas und der heil. Emilie (Spende des Stadtrates Andreas Weitmann), des heil. Ulrich und Caureng (Spende ber Gemeinderate des VII. Begirtes) und des beil, Serdinand und ber beil, Amalia (Spende bes Stadtrates Gerbinand Graf und bes Gemeinderates grang Graf). Die zweite Gruppe lints vom Sochaltar enthalt eine Darftellung des heil. Frang Seraph, (gespendet vom Begirfsporfteber, taiferl. Rat Frang Weidinger), der heil. Maria und des heil. Karl Borrom, (gespendet vom Stadtrat Karl hörmann) und des heil, Aloifius (gespendet vom t. f. Notar Dr. Alois Semler), die zweite Gruppe rechts vom fochaltar die Darftellungen des beil. Severin, ber heil, Margarethe und des heil, florian, Diefe drei Senfter murben von der Burgervereinigung der f. f. Reichshaupt. und Residengstadt Wien gespendet. Die großen Magwertfenfter über den beiden Seitentoren im Kreugichiff ftellen bas Rofenwunder der beil, Elisabeth (gum Andenten an die verewigte Kaiferin) und die Auffindung des Kreuges durch die Kaiferin

helene (gur Erinnerung an den 18. Auguft, den Geburtstag des Kaifers) dar. Die beiden Senfter wurden von den Armenraten Wiens gespendet. Die









Amezama hiesu gina som Ameninfitui bes XVIII. Diener diemeinbetsgirfes (Obmann demeinberta) Joief Zaubi aus. Die zwei anderen Holtguerfeinler im infant Kreugldijft enthyllen eine Darfellung ber heit, Katharina (gelpenbet son ber Bejirfssertretung bes XIII. Bejirfes) und bes heit. Bartholomass (gelpenbet son er Diener Kommunulsparfalie im Bejirfe Sprends), bie zwei anberen Holtguerfeinler im rechten Kreugldijft eine Darfellung bes heit. Harrin (Spenbe bes Armeninfitusts für ben XIII. Beşirft zu des heit. Bondinatis (Sprenbe ber Übierer Kommunulsparfalie im Bejirfe Rubollsfyschm). Die Rubollsfysimer

Kommunalipartaffe ipendete auch das groke Makwertfenfter im hauptgiebel mit der Darftellung des Erzengels Michael. Die beiden Senfter Iints und rechts vom haupttor enthalten eine Darftellung Salvatoris mundt und der beil, Maria und wurden von den Genoffenichaften der Sleischauer und Bader Wiens gespendet. Die acht Senfter in den beiden Seitenschiffen enthalten eine Darftellung des heil, Matthias (Spende des Gemeinderates Frang Eigner), des heil, Gaudentius (Spende des humanitaren Dereines "Edelfinn" pormats "D'Gaudeng. dorfer", angeregt vom Stadtrate Karl Friedrich Buich), des heil. Cheodotus (Spende der Genoffenichaft der Gaftwirte), des heil, fiomobonus (Spende der Genoffenichaft ber Schneider), des heil, Crifpinus (Spende der Genoffenschaft der Schuhmacher), des heil. Bofef (Spende der Genoffenschaft der Tifchler), des beil. Johannes von Nepomut (Spende des Orticul- und Armenrates hans buichauer) und des beil. Lufas (Spende der Sirma Karl Genlings Erben). Die pier Senfter im Kapellenanbau, gegenüber ber Safriftei, enthalten eine Darftellung des heil, Willigis (Spende der Genoffenichaft der Maichinenbauer und Mechanifer), des heil. Robert und der heil, Berta Spende





Die beiben Senfier in ber Borhalle.

des fiol um Gerichisadoodaten Dr. Robert Swadoda und leiner Gattin Bertal, der heil. Ludmitta (gelepende vom Ludmitta Schul), umde des fiel. Johannes Svangstiff uglepnete vom Johann Taudsteft, Die beiden Wappenfenster in der linten Ausrmitige wurden vom der Jisma Karl Gerlings Erben geferndet. An der Ausführung der Glossmaterien waren die Jismen Kard Görflings Erben, Türler Gromanisteri um Gebrüher Schiller beteiligt.

# Spendennachtrag.

Scheiringer, ein Weihwasserbeden aus getriebenem Kupser und Schmiederssen den Friedrich Bauer, ein Weihwasserbeden aus Marmer von der Altiengesellssoft sier Marmerindustre Kieser, ein Rauchsel somt der höhrigden von Eva hiebert, Marie Stister und Robost Kainrath, ein zweites von Kart Adler, ein harmonisches Mittgestäute von Grete und Serna Weistschung, zehn vergoldete, reichemalisierte Bronzeleuchter sur den









Die 8 Senfter in ben beiben Seitenichiffen.













Sodantar von Cubwig und Medanie Müller, ein Altarfreug dagu von der Ortsgruppe XII des drifflichen Wiener Fraueribundes, 14 vergoldete Wandarme aus Bronge (unter den Kreugweiglichtenen) vom Fodritanten Gemund Bachmann, dere Kanneldeln in Brongreichnen von der Firma Brig & Anders, ein Tragdoldachin mit reicher Goldlichteri vom I. f. Baurat C. Miferowsty, ein Meßfleid von Joh, Seind, eine goldgestlichten Stola von Erinfrich Krümanet.

### Kirchenftüble fpendeten :

Altenberg Marie, Blümel Cheodor, Chriftlider Fauenverein in Baumgarten, Chriftlider Wiener Frauenbund: Ortsgruppe I. II. III, IV. V, VI, VIII, (3), VIII, IX, X, XII (2), XIII (3), XV, XVI, XVIII, XX, Dont Helene, Sinda Anton (gwei Abhfulgwände), Geiblinger Hans und Pobli, Helmeich Jerne, Eugerbund

Ortsgruppe Innere Stadt, Meerlag Johann, Nicolics Seodor, Freiherr von (eine Ablollußwand), Rathner Srang X., Jodym, (eine Ablollußwand), Rider Emanuel und Emilie (2), Scheibel Anna (2), Schmidmaper Frang, Schumadper Alois (drei Ablollußwände), Soini Theretia, Weibel Karl.





Siguren ber beiben Seitenalture non Cheobor Maria Mhuen,



Dermaltungsgebäude (Cor).

# Der heraldische Schmud der Kirche.

Die ymanjig Gemeinbebegirte Wiens find burch Dereinigung einer großen Sach bermals (leibkindiger Gemeinben, Dorfidder und Gründes entlitunden, herem Wappen (richtjaer Siegefüllter) zum größen Zeil erhalten find. Die urlprüngliche Abläch, beie Wappendißber alle einzeln als Schmud an der Rauspfalligde ber Kirche anzubringen werben. Im Jamen der kirche anzubringen werben. Im Jamen der kirche den felgen Sahl (mehr als 70) nicht verwirftlicht werben. Im Jamen der kirche den felgen Sahl (mehr als 70) nicht verwirftlichten Genolleichgelten anzubringen. Es wurde baher beißellen, die Wappen ber dieselnen Gemeinben und Gründe in ym gemechten Genolleichgelten anzubringen. Es wurde baher beißellen, die Wappen zu verreinigen, um bah bah bied ein Benefisch und Gemeinben und Gründe in ym gemein zu verwenden. Sür die Judammenifellung der Bezirts- umd Gemoßen in der ich die Gemeinhe Wim der Hittierfung eines hervorgeneben Sachmannes, des Spredbliers flugge Gerard Ströh, verfident, der dung des zu ichen hatte.

### Die Begirtsmappen an ber Kirchenfaffabe.

Der plan, bie aus ben herablidden Deritellungen ihrer Kerritotien gulammengelehm Bejirtsmoppen angubringen, muglte ielber
auch fallem gefolfen werben, do die Siguren der Schilbe, bie nicht
höher als 57 cm [ein konnten und in diener Jöshe von 1 S m angebreacht werben mutgten, wie eine Probe ergeb, nicht mech gut ertenen
waren. Die Darfleilung auf ben Schilben mutgte [ich ober auf die
Siguren [einer Zeritoinen belgfenden, bie ben Bezirferte hen Hamen
gaben, io ber heil. Keopolo ber Keopololitoit für ben III. Begirt, die
Übeide ber Übeken für ben 11/8. Begirt u. j. m., allo auf die
Ittlietligfliche ber Begirtswappen. Die berart bereinfachten Wappen
wurben nach Aguarcilliftigus Srivbig in Iltelolitätendirt ausgeführt
(son Karl figdenicht im Ubern) und bilden eine farbenprächtige und
auf wetterfelte Dertoration ber beiben Türme. Auch das 1 m bojek.

Sat die Certitorien der alten neun Beziete Wiens dente außer einigen Originalliegeln die leider etwas dilettantisch gezichnete Cafel mit den "Insiegeln familicher Grundgerichte in Wien", von dem Steueramtsregistranten Anton Jung, 1829", als Borlage.

# DIE TERRITORIAL-WAPPEN DER XX BEZIRKE VON WIEN

NACH ORIGINALZERCHNUNGRY VOR H G. STRÖHL.















IV. WIRDEN

I. INNERS STADT











VI. MARIABILE

# DIE TERRITORIAL-WAPPEN DER XX BEZIRKE VON WIEN

NACH ORIGINALZERCHNUNGEN VON H G BTRÖBL.



XL SIMMENING



























AVIII. WARRING

XVII. HKRNALS

NAT. OTTAKRING



Schweiternheim (porbere Anlicht).

jolite biele Arbeit nicht umschil gefan isch. Schöd schielt och allertog, bie Wappen ber Bezirte, bie auf bem Gümmen nicht gebrucht, die auf bem Gümmen nicht gelübtigen Sammlungen in Requertil aussprüfsern umb für ein den jödigte Dermenfüngten in Periodigie der bei der den jödigte der die geben biele Wappen in verfleinertem Migliabe im garbenbrud michter; nachlichenbe örlem jolien bie Bibre fillericht umb berachligk erfauter.

### 1. Begirt, Innere Stadt,

Der inneren Stadt würde vom rein hiltoriiden Standpuntle aus der Doppeladler mit dem Kreuglichilden auf der Bruft zugehören, weil lie ja jenes Cerritorium ilt, dem diejes Wappen im Jahre 1461 vom Kalier Friedrich III.

verliehen wurde." Da diese Cerritorium aber heute nur einen Ceil vom Wien bildet und, wenn das Wappen der Haupt- und Relidentliadt Wien mit dem des 1. Bezirfes auf einem Cedude, wie dies 3. B. die der Caniger Verlogungsheimfirche er Soll ist, darsgelfell wied, weie gleiche Wappen für zweie dog hier verschiedene Begriffe zu ehen wären, wurde, um eine solche Wiederholung des Wappendibles zu vermeiden, für den 1. Bezirf der Kreuzschicht allein benützt, weil er ein dem Adlerschild gleichwertiges Wappendibl ist und als "Keines" Wappen ver Stadt angelprochen werden fann.

# II. Begirt, Leopoldstadt.

a) Ceopoldstadt ("enthalb Tunau vor Werderthor", auch "enthalb Tunau vor roten Turn", später "unterer Worth" oder "Werd", seit 1670 zu Ehren des Patrons von Niederölterreich der jehige Name) führte im Siegel den heil. Keopold.

b) Jägerzeile ("Denediger Au", "Denediger net ben Selbern", der eifte Name "Jägergeile" nach den doort in einer Seile erbauten hütten der hoffäger und Plachen-Inechte) führte im Siegel den flubertushirlich, c) 3wijch en brüden (Ulerstrich )

"midgen der Kalfer Sran, Jolef- und Kronprin, Ruboll-Bräde), midjen dem II. und XX. Begirte aufgeteilt, führte als Symbol die Junge des Brüdenpatrons, des nerschapensen Beichtbatters Johannes von Hepomal, von fünf Sternen umgeben, die angeblich en jerert Sellea unlehenderen, wo der fjellige in den IDellen der Illoldau unterging.

\* Aus dem Wappenbriefe ist zu ersehen, daß Wien vor dem Jahre 1461 als Wappen einen goldenen, einlöpfigen Adler im schwarzen Selde gesührt hatte.



Schweiternheim (rüdwärtige Anlicht).



Aufnahms- und Dienergebaube (pordere Anficht).

### III, Begirt, Canbitrafe.

a) Candstraße ("vor Stubenthor", "an der Candstragz", "Bei St. Niclas an der Candstragz") führte im Siegel den heil. Nitolaus (Patron des Klosters St. Nitsas, das dort einst bestand).

b) Erdberg ("Erdburg", "Erdpruch", "Paulusgrund", nach dem Patron der Kirche) führte im Siegel eine Erdbeere.

c) Weißgerber ("Wprocheperg", "Weirochberg", "Altdonau", späterer Rame nach den einst dort seigel wer ihrighaften Gerbern) sührte im Siegel zwei über einen Strauch gegeneinander springende Böde, die in den verschiedenen Santtmappen der Gerber häufig wiederschepen.

### IV. Begirt. Wieden.

a) Wieden ("enthalb der Wienne vor Kernertor", "Wöhmen", "Wohden", abzuleiten entweder von Wyd-fholz oder Vidum — Grundbelig einer Pfarre) führte im Siegel eine Weide.

b) Schaumburgergrund (benannt nach den hier einst begüterten Grefen Schaumburg oder Schauenberg, von den mit ihnen verschwägerten Starhemberg 1659 beerd) sührte im Siegel eine Krone, mit Plauschern besteckt, aus der sich der Stephansturm ertjebt. Diese Krone wurde nach der Derteidigung Wiens gegen die Türfen durch Rüdiger von Starhemberg (1683) von dem Geschliedigt zwischen den Helmen auf dem Schilbe gelächt.

() Hungelbrunn ("beim Hungerprunn", noch einem Hungerbrunnen, der nur in trodienen Johren Wolfer gab, 10 bennannt), führte mis Segel einen Abehrunnen, beitett von den Siguaren des helt, Stagner des helt, Sta

### V. Begirt, Margarethen,

a) Margarethen (Name entweder nach der Patronin der einst am Margarethenplatt stebenden Kirche ober nach der Grafin von Tirol, Margarethe Maultasch, die dort das Schloft vom Jahre 1363 bis 1369 bewohnte) führte im Siegel die beil. Margaretha.

b) Nitolsborf (gum Teil auf bem Territorium bes ehemaligen Dorfes Bernhardsthal, gehörte bem Klofter St. Nifola por dem Stubenthore) führte im Siegel den beil. Nifolaus wie die Candftrafe.

c) Magleinsborf (Magelsborf) führte im Siegel die Sigur des beil, Slorian, Patrons ber dortigen Kirche.

d) hundsthurm ("Bwifchen ben Garten," ber fpatere Name entweber nach der fjundsmuble [hunczmuble] ober nach dem turmartigen Rudenhaus, das Kailer Matthias für feine Jagdhunde 1602 erbauen ließ) führte im Siegel einen Curm mit geöffnetem Core; in der Öffnung ericheint die obere halfte eines hundes oder Einhorns; die Abbildung dieses Siegels ist fo schlecht gezeichnet, bag bie Sigur taum gu ertennen ift. Oben, binter bem Schilde machit ein Einborn empor,

e) Reinprechtsdorf ("Ramprechtsdorf", ein Befit ber Wiener Patrigierfamilie ber Ramperftorffer, spater bes Wiener Burgerspitals) führte im Siegel einen Reichsapfel, Siegelbild bes Burgerspitals,

f) Caurengergrund (eine Besitzung des Honnenflofters gu St. Caureng) führte im Siegel das Attribut des beil, Laurengius, einen Roft,

### VI. Begirt, Mariahilf.

a) Mariahilf ("im Schöff" d. h. im "Schiff", nach Erbauung einer Kapelle mit dem Madonnenbilde "Maria Bilf" der jekige Mame) führte im Sjegel ein fegelndes Schiff mit ber Sigur Juan d'Austrias, gur Erinnerung an feinen Seefieg bei Lepanto, 7. Ottober 1571, den er ber hilfe Mariens perdantt haben foll.

b) Caimgrube ("Grund por dem Wienerthor", "An der Wien", "Laimgrube vor Widmerthor", "Laimgestätten"; Name von Caim - Cehm) führte im Siegel die Sigur des heil. Theobald, dem bort eine Kapelle geweiht mar.

c) Wind mühle (Name nach dem bort im Jahre 1562 vom Reichsherolde Johann v. Francolin erbauten Wind. mublen, bem Kaifer Serbinand I. einen Teil diefes Territoriums geschentt hatte) führte im Siegel die Sigur des heil. Theobald.

d) Magdalenengrund (.im Saugraben an ber Wien", "Rakenitadl", ber jekige Name, weil ber Grund Eigentum ber St. Magbalenentirche am St. Stephans Freithof war) führte im Siegel die heil. Magdalena gu Sufen des getreuzigten Beilandes.

e) Gumpenborf (Name pon bem Worte "Gumpen". fleiner Teich, Sumpf, abgeleitet) führt in feinem Siegel drei Lilien. 1540 wurde dieses Territorium von dem Grund. schreiber der Schottenabtei, Siegmund Muschinger angetauft. Die Mufchinger führten laut Wappenbrief d. d. Wien, 19, Juli 1533 in Schwarz eine goldene von zwei goldenen Lilien beseitete Spige, in der fich eine fcmarge Lilie befindet. 3m Siegel ift die Spitte nicht zu leben, doch mußte fie der Cinfturen megen in das Wappenichild eingelett merben. um nicht ein gang fremdes Wappenbild entsteben zu laffen.



Eingang in bas Rufnahmsgebäube.

### VII. Begirt. Neubau.

a) Neubau ("St. Ulrich oberen Guts" "Neultift", ein Besitz der Schotten) führte im Siegel das Symbol des Sieges über die Eurten, ein Kreuz über einem fintenden fialbmond,

b) St. Ulrich ("St. Ulrich unteren Guts," vormals Dorf "Teismannsbrunn", späterer Name nach dem Patron der Kirche, St. Ulrich) suhrte im Siegel den hell. Udalrich, Grasen von Dillingen, Bischof fluodbruch.

c) Schottenfeld (Name nach den dem Schottenliftte gehörenden Seldern, die 1783 in Baugründe umgewandelt wurden; die ersten Anstedelungen siegen "Oberneulisit") sührte im Siegel einen reisenden Schottenpriester.

d) All Eerstenfelb ("Allienterlanelbe", "Eerdenfelb", angehlich nach dem hier betriebenen Eerstenlang, richtiger nach den hier in großer Anzahl wachlenden Lärchenbäumen) führte im Stegel ein Kreuz, den vier Zerden bewintell. In einer ülteren Darkellung ersteini dagegen ein gevierter Schild mit aufgetegterm Bergläßliche; im ersten und vierten Selde leer, im zweiten und dritten Selde zwei rot schrafterte Querbalten, im Bergläßliche an foller oder eine Erste.

e) Spittelberg ("Krawattendörfl" — Kradendorf, weil hier Ungarn und Kraden leihalt waren), Eigentum des Wiener Bürgerfpitals, führte im Siegel einen Berg, bededt mit einem Reichsapfel (liehe Reinprechtsdorf), überfaht vom heft. Geilte in Geltalt einer Taube. Im alten Dürgerfpitale befand lich



Manner- und Senuenbeim, Mittelban (porbere Sniicht),

ergerpinate beland iteg eine dem hij. Gelite geweihte Kirche, bern enliperchend sigit auch das alte Siegel des Bürgeriphiteis (1264) ein auf felligem Boben itehendes Kreuz, auf bem eine nimbierte Caube ligt. Im Anfang des XVI. Jahrhunderts erfcheint zum eritenmal der Reichsapfel im Siegel des Spitales.

### VIII. Bezirt. Jojefstadt.

a) Josefstadt (uriprünglich nach einem Buchenwald "Buchfeld", später zur Erinnerung an die Krönung Josefs I. zum Kaiser "Josefstadt" genannt) führte im Siegel die Sigur des hell. Josef.

b) Stroggifder Grund (ein Teil des "alten Buchfeldes", oberes Buchfeld auch "durres Lerchenfeld" genannt, 1702 von der Jörentinischen örstijn Maria Katharina Stouj erworben) juhrte im Siegel einen mit einem Ligitenhute geschwicken, von zwei Geone gehaltenen, von (pkraffieten dessigli) mit einem Ligitenhute geschwicken, von zwei Geone gehaltenen, von ich fraffieten dessiglich mit derei jübernen fialbmonden belegt, auch Gewen find im Strazijstien dessidenschaften auch Satiblobatter nicht nachzureicht.

c) Breitenfeld ("Alferbreite", ein Befit des Schottenstiftes) führte im Siegel St. Salvator über

einem Selde in den Wolten ichwebend.

## IX. Begirt. Alfergrund.

a) Alfergrund oder Alfervorstadt (ehemals "zu den sieben fjosstätten", später nach dem Alsbache so genannt) führte im Siegel eine Elster, im Wiener Dialette "Alstern" genannt.

b) Michelbeuerngrund ("Geldpoint", "Plengarten", ehemals Belih des Beneditiner-Stiftes St. Michael zu Beuern oder Michaelbeuern im Salzburgerlande führte im Siegel eine Effter, auf einem Baume sihend, im finiterrunde den Allerdad.

c) fimmelpfortgrund ("Sportenbubel", einft ein Befitg der Chorfrauen von St. Agnes gur fimmels-

pforte in der Stadt) führte im Siegel ein Ofterlamm, dem Siegelbilde des Klofters entnommen.

() Churn ("Gries an der Als", "Siedenals", weil hier das "Süderfrichenhaus zu St. Johann des Caulers" (tand. Der jpätere Name tam in Gebrauch, als 1646 der Tiegelofenbeliher Johann Churn jüch hier niederließ, dem bald andere Anliedte folglien) führte im Stegel die Figur des heit. Johannes des Caulers.

e) Liechtenthal ("Altliechtenwerd", "Wiefen", "Liechtenfteinthal", ein Befit Des Surften thans Adam Liechtenftein, der hier im Jahre 1694 ein Brauhaus baute) führte im Siegel ein Cal, von der Sonne be-

ichienen. Den Schild ichmudt ein Surftenhut.

P Althan (ein Bessh des Grafen Gundader von Althan, der hier im Jahre 1700 ein Palais erbaute und einen Part anlegte) sührte im Siegel einen fjubertushirsch, g) Rossauf von Erben Gries" oder "oberen Werd"; der jehige Rame dürfte sich darauf

zurüdführen laffen, daß hier die Pferde der Schiffsleute weideten) führte im Siegel eine Anzahl Bäume, später eine Baumgruppe (Au).

# X. Begirt. Savoriten.

Savoriten (ehemals wegen der dort nahäginen Stowaten vom Dolt, Kramatendörfel" genannt) beligt tein Siegelbild, weil diese Dorfladt erft 1873 geblibet murbe. Zu betorativen Sweden murbe blejem Bezirte ichon vor Jahren vom Ströhl ein Wappenbild gedjaffen, das das tleine Wiener Wappen (den Kreuzichild) geigt, betegt mit der Sigur des Kirchenpatrons, des belt. Johannes En.

# XI. Begirt. Simmering.

a) Simmering ("Simaningen", "Simoning") führte im Siegel von 1615 ein bS«.

b) Kaiser-Ebersdorf ("Ebersdorf", später nach dem taiserlichen Schlosse "Kaiser-Ebersdorf" genannt) führte im Siegel ein Einhorn. Ebersdorf wurde im



Manner- und Frauenbeim, Mittelbau (rudmartige Anficht)

Anfang des XIII. Jahrhunderts som Konrad vom hindberg gegründet; der dert lefhhalte Tweig der hindberg nannte ligd dann Sbersdorf. Das Einhorn, (chwarz in Gold), war das Wappen vom Meihau, deren Lehter (1435) diese Wappenfigur an die Sbersdorf erbweise übertrug.

### XII. Begirt, Meibling,

a) Meidling ("Mewcling", "Murlingin", von mürelln — Mäuerlein) teilte sich 1806 in Oberund Untermediling, sür die im Jahre 1884 eigene Wappenbilder geschaffen wurden, die in Dr. Linds "Städtewappen von Gherrechg. Ungann" publisjert wurden.

Obermeidling erhielt einen von Rot über Silber geteilten Schild, der oben ein goldenes Mühlrad (auf die alte "rote Mühle" anspielend), unten einen grünen Berg zelgt, der von einem goldenen Mond und einem ebenschanden Sterne beielet ist. Der Schild von

Untermeibling zigt im goldenen Schilde einen blauen Augerbalten (Wentluß); oben in Welter eine Inpude mit zwei Kunnen in den findeben (Ekrefienboh), unten einen Römerflein mit der Indigrift: AllMPbIS SBERUM C. VECCIUS. RUFUS 16.63. XIII.», der 1853 im Bette der Wien gefunden wurde. (Im der Wappenreihe an den Tufmen der Kiefte erfeheit für den XII. Bezieft eine Jalammenistellung der oderen Teile beiden Wappenblicher (Emit übergende Gemeindeltengel erfehligt dozgene is Eigur der Julisien im Schwert und der beiden Wappenblicher (Emit übergene ihre Teilgis dozgene) is Eigur der Julisien im Schwert und der



faupteingang in ein Chepaorbeim.

- b) Gaubenzdorf, das sich 1819 von Meidling sogetrennt hatte, benannt zu Chren des Klosterneuburger Prätaten Gaudenz Durtler (1800 – 1829), der diese Tennung zusies, sührte auf alten Heimassichen die Sigur des Meidlinger Kirchenpatrons, ses hell. Johannes von Repomut, auf einer Brück stehend.
- c) het eind orf ("filindorf", "fiesendorf", soll nach den hier abgehaltenen Alerhehen den Itamen tragen, tann aber auch von fiese sierennan jodgeitet lein) lühre im Siegel den Schild des deutschen Ordens, befeitet von den Initialen \*Caund vOv. siegendorf war von 1656 bis 1745 ein Belig des deutschen Ordens,
- d) Altmansborf ("Altmansborf", im Dialette: "Almersborf") führte im Siegel einen fliegenden Raben mit einem Ring im Schnabel, ein Altribut des heil. Oswald, des Patrons der Kirche. Oswald, König von England, † 672, jandte einem lateinifch sprechenden Raben als Werber zu seiner Braut, weil ihr Dater alle Freier töttet.

### XIII. Begirt, Bieging.

a) fieting ("fisjingen", auch "Döhingen") führte im Siegel einen Baum, betegt mit einem Illarienbilde, unter dem Baume vier Baume. Des Siegelbild bezieht fich auf eine Gegneb, ble erzight, bag im zeit die erzihet üffenbelagerung das Illadommenbild der Kirche in der Krone des oor der Kirche lichenden Baumes oor der üfferde nerbergen wurden. Alls die Türten nun einit sier Bauern mit Ketten an beiem Baum fiellen, erfehjen des Hadomen und riel dem Gelangenen zu "fühl"s Gen?" (fijitel Euch), worauf die Ketten dehleich und bei Bauern filo erteten fomsten.

b) Penzing ("Penzingen") war im Jahre 1542 und von 1784 bis 1806 im Besithe des Bürgerspitals, daher auch der Reichsapfel im Siegel, der von den Initialen »Da (orf) und »Pa (enzing) beseitet wird.

c) Breitensee (Name nach einem großen Teich) führte im Siegel die Sigur des heil. Caurentius, des Batrons der Schloktavelle.



Krantenbeim (vorbere finficht)

d) h\(\text{hittelborf}\) [Medelborf': im XII. Jahphundert im Bei\(\text{lip}\) ber Utenborfer, j\(\text{pider}\) inder h\(\text{distenborfer}\), ip\(\text{distenborfer}\) in Siegel eine Mauer mit Torof\(\text{finung}\), der\(\text{distenborfer}\) in Tumer be\(\text{eitet}\) to n je einem \(\text{distenborfer}\) in Mauer ragenden Dade. \(\text{Der dem distenborfer}\) in \(\text{distenborfer}\) in \(\text{distenborfer}\)

e) Speiling führte im Siegel einen Politan im Neite, die Jungen mit sinem Blute nährend speilend!),

h Baumgarten ("Domgarten", "Daumgarten in undern Guet an der Wien" oder Unterbaumgarten, vormals Eigentum des faiserl. Waldamies), sührte im Siegel einen geschöftenen Stedengaun, sinter
dem ein Waldbaum sichsor wied. Don "Baumgarten oderen Guts", ehemals ein Besit des Benedittinersiliets Darendoal in Bapern ist fein Siegeldib dekannt.

Don den übrigen Gemeinden diefes Begirtes: Caing, Ober- und Unter-St. Deit und hading fonuten Siegelbilder leiber nicht aufgetrieben werden.

### XIV. Begirt, Rudolfsheim,

3) Rudolfshein (umfaß) ble chemaligne Gemeinden Rudiendorf, Reindorf und Braumfrichen, die, vereint 1863, 31 Eftern des Kropprings Rudolf dem Ramen, Rudolfshein" erführten flöhrt im Siegel einen mit einem gefrönten höm ohne Kleindo gelchmidten Schild, der halbagdoatten und geteilt war. Das erfte Sede entifelt einen spälmondo (Rudiendorf, commås, Rudien", Tamen and doen Hamen oder Rüdiern, im Diadelt, Rudien" genannt), das zweite eine Weintraude (Reindorf, frühre, 'in der Rein"), das britte, untere einen flich (Braumfrichen, and einem Godfridus "zum brauene frühern" is der mehrn, ble Mittle des Schildes zu mit einem Rei destgel. b) Sechshaus (ehemals ein Teil von Reindorf, "Obiei" genannt, nach den dort liechenden sechs häusern als "bei den Sechshäusern" bezeichnet) sührte im Siegel den Erzengel Michael, den Drachen totend, weil Sechshaus seinerzeit der Grund- und Ortsobrigkeit des Barnabitenfollegiums St. Michael unterstand.

### XV. Begirt, Sunfhaus.

Suhrte aus demselben Grunde den heil. Michael im Siegel, auch der Name entstand auf die gleiche Weise wie "Sechshaus".

### XVI. Begirt, Ottafring.

a) Ottakring ("Otta Keringe", "Otta krin", "Ottagrün", vormals zum größten Teil ein Besitz des Schottenstliftes) führte im Siegel einen Berg, auf dem ein mit einer Mitra geschmüdter Kreuzschild steht.

b) Neu-Cerchenfeld ("Unter Otta frin") führte im Siegel einen Baum, über ben brei Cerchen fliegen.

### XVII. Begirt, hernals.

a) Hernals ("intra Alsam" — "fierin der Als") führte im Siegel den Kirchenpatron, den heiligen Bartholomäus, zu feinen Süßen die Schilde von Österreich (in Rot einen sübernen Querbalten) und Hernals in Rot eine blauer Weintraube).

b) Dornbach ("Doringinbach") führte im Siegel das Wappen leines Grundherrn, des Stiftes Sankt Peter in Salzburg, zwei gekreuzte schwarze Schlüssel im goldenen Selde.

c) Neuwaldegg ("Oberaigen", "Oberes Dornbach") führte 1783 im Siegel ein fleines haus daneben einen Bauern.

### XVIII. Begirt, Dabring.

a) Währing ("Werich", "Weringt", "Waring", "Gewering") führte im Siegel den Patron der Pfartliche, den hell. Caurentius. Auf einem Bilde im alten Gemeindehause des Dorortes war das Seld von blau und weist geviert.

b) Weinhaus (Name nach einem dort in den Weingärten einst liegenden Weinhaus) führte im Siegel zwei Winger, eine große Traube an einer Stange tragend.

c) Gersthof ("Gunfthof in der hagenau", spaterer Name nach einem Besiger, der Gerstler bieß) führte im Siegel den beil. Johannes von Nepomut, den Patron der 1736 erbauten Kirche.

d) Pogleinsdorf ("Becelinesdorf", "Dehelsdorf") führte im Siegel den Patron der Pfarrfirche, den heil. Kaidius.

e) Neuftift am Walde führte ben heil. Rochus,

f) Salmannsdorf ben beil, Sebaftian im Siegel.

### XIX. Begirt. Dobling.

a) Döbling ("Koblik", "Cöblid", "Cöblid", viellichigt abzuleiren von Cobel – [chiuchartige Wolferriner, hier der Kottelmadh, belteftend aus Geber umd lunter-Döbling Giber-Döbling führte im "Agte 1694 bei, "Jadob im Siegel, später eine goldene Weintraube im blauen Schilde, Unter-Döbling ("Krottendorf") im Siegel von 1688 ebenfalls der bei. "Cafob.

b) Sievering (Ober- und Unter-Sievering bildete vormals eine Gemeinde). Ober-Sievering führte als Siegelbild den heil, Severinus, den angeblichen Grunder des Ortes.

c) Nugdorf führte im Siegel das "redende" Bild eines Nugbaumzweiges, golden im blauen Selde. Im Siegel des lehten herrn von Nukdorf (1346) ericeint ebenfalls ein beblätterter Alt im Schilde.

d) heiligenstadt (richtiger "heiligenstatt", sanctus locus, die heilige Statte, weil sich hier der heil. Severin ausgehalten haben soll) führte den Patron der Kirche, den heil. Michael im Siegel.

e) Gringing ("Gringingen") führte im Siegel einen Mann im Koftume des XVIII. Jahrhunderts, eine Weintraube in der hand haltend.



f) Kahlenbergerdorf ("Chalenperge", "Kahlenbergerdörsti") am Suge des Kahlenberges, jeht Leopoldsberg genannt, führte im Siegel den hell. Georg.\* Don Jolefsdorf ist fein Siegelich bekannt.

### XX. Begirt, Brigittenau.

a) Brigittenau ("Shottenau", weil einst im Belise des Schottenstiftes, später wegen der vielen Wölfe "Wolfsau" genannt; der jehige Itame nach der im Jahre 1667 dort erbauten Brigittelapelle) sührte im Siegel einen Anter, wahrscheinlich mit Besjehung auf die vielen Ankegostike der Donauchisfier.

b) 3wischen bruden, wovon nur eine halfte zum XX. Bezirte geschlagen wurde, ist bereits beim II. Bezirte erwähnt worden,

Sür den şutünliğen XXI. Beşirt bieten die Ortfischen: elipern, Girichletten, Kogran, Coopolbau, Stolbau und Stammersdorf schime Oorwürfe sir Siegelbilder; sir Sieroibsdorf, das mertmürdigerweise tein Siegelbild beight, sich auch die siener Erspelang zur Stadt tein Wappen verteilspen ließ, müßte der Patron der Plartfrücke eingeselt werden. Das Bezirtswappen würde sich alle aus sechs Schildelbern und einem aufortekten Gerzählde zusammerschen der

### Die Genoffenschaftsmappen im Innern ber Kirche.

Die Anregung, den Pfleglingen des neuen Faufer, die in ihrem frührern Leben ja zumeilt dem Gewerfelenden angehörten, durch Anbeisungs der Genofisichaftswappen im der Kirche eine Sruche zu bereiten, som den II. Derband von Gewerfergenssienfahrten ern, d. flandeisfammerbegirtes Wien (Obmann J. Jedicita), den der Bemührungen des Reichgenkabsperodenter Grunfe Sprecher, derüber zu felben der in der Genofisichaften erfahrten sich bereit, die Wappenschilder auf sihre Koften ansertigen zu lassen und der in der der Kirche in fann zu wöhren.

Die Schilde, 44 cm breit und 57 cm hoch, wurden nach ungefähr 20 cm hohen Aquarellstiggen 6. G. Ströbls von dem Mappenmaler hans Steidler auf folg gemalt und durften den Beweis liefern, daß heraldische Darstellungen stets den wirtungsvollsten Wandschmud zu bilden vermogen. Die Wappenfähigteit ber gewerblichen Dereinigungen (Bunfte, Gilben, Genollenichaften u. f. m.) fteht außer allem 3weifel, lie burfte fich auf die Ratsfahigfeit und militariiche Bedeutung der alten Junfte gurudfuhren laffen. Don den Regierungen murbe die Mappenfuhrung den gewerblichen Bereinigungen nie verboten, wenngleich die meiften biefer Mappen nicht verlieben, fondern von den Junften, Gilben u. f. w. frei angenommen worben find. -Wirflide Derfeibungen find auf diesem Gebiete des Wappenwelens außerft felten nachzuweisen, namentlich die öfterreichilchen Cander find febr arm an folden Wappenbriefen. Bekannt ift ein Wappenbrief des Kaisers Matthias, d. d. Sing 26. August 1614 für die Sischer in Pochlarn an der Donau, zwei Wappenbriefe des Erghergogs Serdinand Karl von Cirol, d. d. Innsbrud 3. Sebruar 1649 für die Müller gu fiall und d. d. Innsbrud 28. Mars 1659 für die Müller und Bader des Gerichtes Altenburg. Die Mappenperleihung an die Cuchicheerer zu Caun in Bobmen tann bier nicht mitgezählt werden, weil damals (1473) Bohmen noch nicht zu Ofterreich gehörte. Die Wappenperleihung an die Tuchicherer zu Reichenberg ift leider nicht dotumentariich ju belegen, der betreffende Dappenbrief ift, wie vielleicht noch mancher andere, verloren gegangen. Die meisten Junftsiegel des XIV. Jahrhunderts zeigen bereits mappenmäßige Bilder, die fich übrigens vereinzelt auch bereits im XIII. Jahrhundert nachweifen laffen, Bu einer Beit, da alies Mappen führte, tonnten und wollten felbstwerftandlich auch die in den Stadten eine bervorragende Rolle fpielenden Junfte nicht gurudfteben. In den Siegeln, auf den Bannern, auf den oft abenteuerlich geformten Trintgeschirren, auf und in den Junftladen, auf Geratichaften aller Art finden fich die Dappen der gemerblichen Gelellichaften, gute und ichlechte Bilber, je nach ber Schaffungstraft ihrer Erfinder und der

Beit ibrer Entitebung. Das von mehreren Wiener Gremien und Genoffenichaften gur Derfügung geftellte Material (Siegelabdrude und sonstige bildliche Darstellungen), das Strohl aus feiner eigenen Siegelfammlung noch ergangen tonnte, murbe foviel als möglich bei ber Schaffung ber Genoffenichaftsmappen benunt, und die fo gewonneren Bilder nach den Regeln der alten beroldstunft in Sarben gefett. Die meilten der porliegenden Mappen mußten gang neu geichaffen werben, weil die betreffenden Genolienichalten pormals entweber überhaupt nicht bestanden oder, obgleich feit altersber bestebend, wenigstens auf Wiener Boben ein Siegelbild ober Dappen nie geführt hatten. In folden Sallen die Buniche ber Genoffenichaften mit ben Regeln ber alten, tonfervativen Kunft der Gerolde in Eintlang gu bringen, mar mitunter, wie leicht begreiflich, gerade teine leichte Aufgabe, und manches Wappenbild tonnte überhaupt nur auf dem Wege gegenseitigen Nachgebens justande gebracht werden. Darin mogen strenge Kritifer den Grund suchen, wenn vielleicht bie und bg etwas nicht allen Sorberungen ber feralbit entsprechen follte. "Je einsacher, besto Marer und fconer" ift ein Sat, ber noch immer nicht die allgemeine Geltung hat, die er haben follte, tropbem aber wird fich unter ben 130 Genoffenichaltswappen eine ftattliche Angabl gang einwandfreier Mappenbilder porfinden. Die belmfleinobe und Schildhalter, Die einige wenige Genoffenschaftswappen beliben, tonnten leider nicht bargeftellt werden, weil dies die Art der Anbringung der Wappen, als fortlaufender gries, verhinderte. Der beschräntte Raum in diefer Seltichrift gestattete leiber nicht, die von Strohl beigestellten historifden Notigen, fphragiftifchen Unterlagen und fonitigen Erläuterungen der Mappenbilder aufzunehmen, fie follen aber demnächt als felbitandiges Wertchen veröffentlicht merben.



ANSTREICHER UND LAURIERER



BUCHDRUCKER



FISCHHÄNDLER







HANDSCRUB-UND RANDAUENHACHER



REP. THE WASKINGTIMIEDS



RANAL U. BEXEGEUBENETUNER



RUMETULUMENERZRUGAR



PPLABPEREN



SCHILDER- U. SCHRIFTENMALRE



SCHUBBLACKER











BILDHAUER



PEDERUNCHMÜCKER



PLASCHENKIERFÜLLER





GESCHIRRHÄNDLER.



NICHT PROTOKOLLIERER HÄRDLER MIT BEENNMATERIALIEN



BUTHACHER



KLEIDERMACHER



LEDERHÄNDLER



POSANKETIERER.



SCHIRNN SCHER



BONERS. SPIRITUOSENSCHÄNKER







WIREWARKSBEEFGER



RINGER I NO DESCRIPTIONSMALES



APOTHEKER-RAUPTGRENICH



BEUNNENWEISTER, BRUNNEN-GRÄBER STC.



KORPOR, DEE EI CH., KUNST. UND



FIARER



GOLD- UND NETALLICHLÄGER



GRAVEURE



HANDELS-GRENIUM HERNALS



KAPPEESCHÄNKER



RUPPERSCHMIEDE





RICHT HANDELSGER, PROTOROLL, HANDELSLAUTE



RAUCHFANGNEMBER







TIERMÄNDLER UND PRAPARATOREN









RUCHBINDER ETC.







PREMIUM DER GROSSHÄNDLER



DER SEIDENWARENERUGER



BÄNDLER MIT REIBSARD, GARTENSCROTTER ETC.



KANN- URD FÄCHERMACHER



KÜRACHRER ETC.



METALL. UND ZINNGIKSSER









TUCHSCHERKS





BÄCKER



RÜRSTEN- UND PIESELMACHER



DESCRIPTION



UND MESSERSCHMIEDE RTG.



DER WIENER EAUPMANNSCHAFT



GROSSFURRWEEKSESSITEER



ROLE- UED KOHLKKHÄEDLER



KLEINFUHRW SRESDESITEER



STADTIONEFURRWEREE



WILCOMETER, MILCORREDLER UED RILCHYERSCHLEISSER



OFTIKE



\*\*\*\*\*\*



SRIPENSIEDER, PARFÜREUSE UED ÖLERENGEE



STUREATURER



VERHOLDER



SINCRES REISTER



BAUMEISTER, MACRE UND STRINGSTEE



BUCHARNMACHER UND SCHWERTFEGER



CAD ENGLISCH PLATTIERS B



PRASSER UND GRESSLER



STRING DER LITHOGRAPHEN, STRING IND REPEREN



UND RECREEMARKNERREUGER



INDUSTRIEMALER.



RLAVIER- UND OROGERALEN





MODISTIBLES UND RODISTER



PPERDEPLEISCHHAUFR UND



SAUFRERÄUTLER, SAUEBERAUT-U. SAI EE BÜBEAVARSCHLEISSER



SELER, BOSSHAARSISTER UND BAARWASSIER



REBOURTTBRAKEGER



WAGNER



END REINGUNGSANSTALTER



BRITWARENERRICOES



KONRESS. MANATROTECHNIKER



DRECHSLER



PRINSURE, BASEFER UND



ROKEESS, INFORMATIONSSUREAUS



HAPPER



GOLD- UND PILEARECHNIKOK



KORRFLECHTER



MARMORWARESERERUGES



BEAUTWARESERREUGER



PFERDENÄNDLER.











RUCKFREACEFS, LPRIELTER, SCHOKOLADENMACHEM



RLAS-, STREICHIRSTER MENTEN-UND HARMONIKA-KRZEUGER



RONZESS, GAS- UND WARSER-LETTUNOS-INSTALLATRURE



KINSTÄRKER





OREMIUM DER VIEHRÄNDLER





KAPPEESIRDER





WARRTY INTUALIBRIANDERS



HANGLE UND



ROTGRABAR





SODAWANSERRESTGER





# Derwaltungsgebäude, Schwesternheim, Aufnahms- und Dienergebäude.



A-B Kirde. - C Safrifiel. - D Kapelle. - B Durchlahrten und Derdindungsgange. - P-I Kanyleien. - J-M Spothefe. - N Gänge. - O-Q Kanyleien. - I-III Wohnungen.





Darterre

A Dorhalfe. - B. K Spelfeläte. - C. N Deranden. - D haustapelle E. L. M Schlatzimmer. - P Sprechzimmer. - G Certiche. - H Bab

Grundrift bes Schwefternbermer



1. Stod

Su beiben Seiten der Kirche, mit dem Kreughaffl durch bellenertige Durchfahrten verbunder, 
kehn die beiben Dermaltungsgebaude. Jedes enthellt im Souterrain Baber um Wönfelüghen, im Grogefloch 
ble Kangleiräume für die Magilitetabsteilung, eine flöteflung der Stadtbuchhaltung, die Dermaltungsgebeit 
ble Angleiräume für die Magilitetabsteilung, eine flöteflung der Stadtbuchhaltung, die Dermaltungsbeit 
Dermaltungsgebäude ints von der Kirthe ift die Apothefe lamt Caboratorium, Magaginen u. I. w., im 
Dermaltungsgebäude rechts die örntrale für dos fiquustlerphon untergebrach. Das Schwelternheim ill zur 
Allnahmen von Strantenfligsfelhweitern eingerführt. Den Mittelpuntt eines jeden der serie diedelbeit 
im Speifleal mit einer Derando, um den die Scholzimmer angeordnet find. Das Gröglich ein Speifleal mit einer Derando, um den die Scholzimmer angeordnet find. Das Gröglich ein Speifleal mit einer Derando, um den die Scholzimmer in mit midelführe um Mellerahmer. Die 
dissmalterien der Smilter in der fiquustapelle wurden vom bürgerlichen disamater Andreas Seigel gespencht.

Mämer und Strauer.

gebäude bildet das architettonische Gegenstud des
Schwelternheimes. Das Erdgeschoft enthält die Bibliothet und die Aufnahmsräume für Pfleglinge, bestehend aus einem Warteraum, zwei Bädern mit
Aus- und Anssiederaumen



Souterrale

Grantelli bes Aufwahres- und Diezerarbindes

jur Manner und Frauen, zwel Kanzleiraumen für Beamte und Arzte und einen Raum mit den

Dampsdesinsettionsapparaten und Reinigungsösen für Kleidung und Wäsche. Die beiden Stockwerte enthalten Dienerwohnungen.



Darierre.

A Walktaum. -- B.-D Walke- und Kleiberlaget. -- E Gang. -- F Woldtüde. -- G Kollfammer. -- H. I Warteraum. -- K. N Stalfelberlaume. -- M. P Baber. -- L. O Satleiberlaume. -- R. S Unterjadyngsjömmer und Sajnadynstänglei. -- U Ditalfelsphilistoft. -- I -- III Dieserwodynamer.



1. Sted







#### Die Manner- und Frauenheime.

Don ben funf Manner. und ben funf grauenheimen werben bei ber Eröffnung nur vier grauenund drei Mannerheime der Benugung übergeben werden. Erft bei eintretendem Bedarf werden drei beime, die einstweilen blog im Rohbau hergestellt wurden, eingerichtet, und die zwei zum vollen Ausbau der gangen Anlage noch fehlenden beime, wovon eines fur Manner, eines fur Frauen beftimmt ift, erbaut werden. Jedes beim bat eine grontlange von 85 m und bietet in drei Geschoffen Raum gur Unterbringung von 280 Pfleglingen. Ein 126 m2 großer, doppelt belichteter Tagraum, zugleich Speifesaal, dem eine offene Loggia vorgelagert ift, trennt jedes Stodwerf in zwei Teile, die eigene Stiegenaufgange besithen. Neben jedem Speifefagt befindet fich der Speilengusgabergum mit dem Speilengufgug, die Abwaldtammer und der Aufbewahrungsraum für das Speifegeichier. Don den Speifefalen führen beigbare Mandelbahnen, die jedes Stodwert in der ganzen Länge durchlaufen, einerfeits zu den Schlafräumen, anderfeits zu den Veranden, Bädern und den Walch-, Dut- und anderen Nebenräumen. In den Wandelbahnen durften die Cauferimitation des Albeititfufbodens, die gemalten Blumen auf den Glasicheiben der Windfange, den Abichlukturen der Tagraume und den Stiegenhausfenstern, ausgeführt von dem Kunst- und Industriemaler Frang Derger, und die aufgestellten Sigbante den anheimelnden Eindrud nur erhöhen. Die Loggia an der vorderen und die vier Beranden an der rudwärtigen Seite jedes Stodwerts follen nicht nur ihrem hauptzwed dienen, sondern auch einen Nebenzwed erfüllen, nämlich die groke Crontlange der Gebaude wirtigm unterbrechen und fie freundlich und anbeimelnd geftalten, Samtliche Schlafraume liegen gegen Often und haben eine lichte Jimmerhobe von 4 m. Auf jedes Bett entfällt ein Luftraum von 30-35 m3. Die Gangbeleuchtung ist derart angeordnet, daß jeder Schlafraum durch die matten Glasicheiben der Eingangstur eine ausreichende Nachtbeleuchtung erhalt. Jedes Geschoß enthalt Jimmer mit 8, 6 und 4 Betten und 2 Jimmer mit einem Bett. 2 Baber, 2 Walchraume mit je 20 Walchplaten und taltem und warmem Dafferauslauf, 2 Raume gum Duten der Kleider und Schube, handmagagine u. f. w., das Erdgeschoft außerdem, gleich neben dem Eingang, eine Wohnung fur den hausauffeber, das Souterrain Wertstätten und Magagine.



Chepagebeim (porbere Anlicht)



Grundrif des Chepoerheimer

B Cog(Speile)coum. C Banbelbehn. D Decanden. - E Putpilume

## Die Chepaarheime

baben eine Stontlänge von 72 m; die Einteilung ill im allegeneisen, jebod, in vertleinertem Meßlebt, gelich der bei fore Männer- und Stoumehiemen. Der Gagnaum (upgelich Specifical) bat einen Jädigenisch ausmaß von durchfestinitigt 1972 m². Jebes bei beiben feine lichte fishe von 355 m und ein Slächen ausmaß von durchfestinitigt 1972 m². Jebes ber beiben feinen bietet Raum zur Unterbringung von 56 der paaren und enthfall glich beim Eingang eine Wohnung für ben faussuchfeher. Die genenisienen Wohnung für auch unseuchfeher. Die genenisienen Wohnung für sehn faussuchfeher. Die genenisienen Wohnung für sehn faussuchfeher. Die genenisienen Wohnung für sehn faussuchfeher. Die genenisienen Wohnung die geliefert von der Schmad den geschen der Schmad der geschaftet.

#### Die Stiftungs- und Stiftbetten in den Chepaarheimen.

Soon mit bem Gemeinberatsbefdjulle som 5. Juli 1901 mar die Dermenbung der zur Verfügung lietz-inveln Stillungsgeber zur Gebauum der beiben Ekspaarieher genwählight geneinigt moveln. Demagnnäg frafte ber Stadtrat am 20. März 1903 nadigtienben Befahig, der littungsbehörlich (Stattsplatterleifa jo mot 15. April 1903, 5. 34666) unter der Bediungun geneinigt murch, obg dieße Art der Perfoloirenung nicht bem ausbrüdtlich erflätren Willen des Stiffers möberlpricht: Die Gemeinde Wie erflätzlich gereit, son ihr verwaltelte Stiffungen, die nach der leighniffigung Annechungen des Stiffers oder lauf Stifferiels für die gefololiene Armenpflege in einzelnen Dietnabspründen oder in den im Jahre 1890 mit Wien nereinigen Dorottegemeinden beihimmt find, unter Aufrechaldung der Stiffung und ihres Swedes und nuter Walterdung der Stiffung und ihres Swedes und nuter Walterdung der Stiffung und ihres Swedes und nuter Walterdung der einer einspiritigken Perfolierung, durch gründlung der Stiffungen in der Stiffungen der ihren der Stiffungen der ihren der Stiffungen der ihren in der Gebenachteinen des Wiener Verfersungsbeitens in folgerber Gebie utunmenutualfer:

a) Die von Stiftungen in einzelnen f\(\frac{1}{2}\)elemen und Geb\(\frac{1}{2}\)elemen erhaltenen Stiftungen \(\frac{1}{2}\)ind oder auf die mindelte \(\frac{1}{2}\)elemen f\(\frac{1}{2}\)elemen und die hiedung in verwerten.
b) Die Gemeinde Wie fielt in fell in den \(\frac{1}{2}\)elemen \(\frac{1}{2}\)elemen intelli \(\frac{1}{2}\)elemen \(\frac{1}{2}\)elemen intelli \(\frac{1}{2}\)elemen \(\frac{1}{2}\)e

Kapital und den jahrlichen Ertragniffen der einzelnen Stiftungen errichtet und erhalten werden tonnen.

c) Jinfenubericuife werden fo lange fruchtbringend angelegt, bis der angefammelte Betrag die Koften eines neuen Stiftungsbettes bedt.



Chepaarheim (rudmärtige ifinfiche).

d) Jedes Stiftungsbett erhalt am Kopfteile die Aufschrift: "II. Niches Stiftungsbett."

e) In der Dorhalle des theimes wird eine Gedenttafel angebracht, worauf die Stifternamen in Goldlettern geschrieben werden.

f) Diese Stiftplate tonnen nur jenen Dersonen verlieben werden, die nach den Bestimmungen des

Stiftbriefes biegu berufen find.

a) Die Geneinde Wien übernimmt die Erhaltung des Stiftungsbettes und die Derpflegung des Stiftungs, die Stiftung erträchte ihr als Beitrag zu den ausgelegten Baufolten für jedes Bett 4320 K zur die jeweils vom Wiener Geneinderate befinntenn Derpflesgebühren. Sollte des Stiftungsbett aus dem Gebiete des Derforgungsheims andersmohin verlegt werden, jo hat die Gemeinde den Stiftungen den Baufolfendeitrag in der einer Voljährigen Amortilation des Gebäudes entsprechenden fidhe tüdzuerflaatten und ist das Bette den Laufolder den Bette den Stiftungen den Baufolfendeitrag in der einer Voljährigen Amortilation des Gebäudes entsprechenden fidhe tüdzuerflaatten und ist das Bette den Laufolder den Bette den Stiftungen den Stiftu

h) Sur jedes Stiftungsbett wird ein Baufonds gebildet, dem die Binfen von 400 K des Stiftungs-

tapitales fo lange guflieften, bis er einen Nennwert von 4500 K in Wertpapieren erreicht hat. -

Im die Möglichteit zu bieten, brauen Dientiboten und Dienern eine Allersverforgung zu schaften, wurde auch die Wobmung von Stiffbetten, die aug immerzübserde deiten den Ammen des Stiffsten zu tragen haben, in den beiden heimen, gegen Erlag eines bestimmten Kapitales, zugelassen. Das Widbrungstapital beträut:

a) fur ein einfaches Stiftbett 5000 K.

b) für ein Stiftbett mit Prafentationsrecht auf Cebensdauer des Stifters 10.000 K,

c) für ein Stiftbett mit erblichem Prafentationsrecht 20.000 K. -

Bis zur Schlußsteinlegung (15. Juni 1904) waren folgende Stiftungsbetten mit stiftungsbehördlicher Genehmigung errichtet:

#### Ein Marianne Biraghniches Stiftungsbett.

Die Stifterin († am 11. Oktober 1881 in Wien, I. Currentgaffe 5) bestimmte lestwillig einen Betrag on 20.000 Kronen zur Errichtung eines Armenhaufes ober einer Kinderbewahranstalt in Lainz. Die Errichtung eines Stiftbettes wurde vom Stadtrat am 27. Mai 1903 genehmigt.

#### Dier Anna Maneriche Stiftungsbetten.

Die Stifterin († am 5. Jänner 1849 in der Jojefflude Itr. 12) belimmte letjteillig die fälfte ihres foales (VIII. Jodefsgalle 12), worin ife auch flarb, zur Gründung eines Grundpitales. Aus dem Etträgnis diefer fjausfälfte, die am 1. Julii 1901 um den Betrag von 80,000 Kronen verfault wurde, und des Kauffdüllings wurden Arme des VIII. Beziefes vom Beziefsoorlieher mit Michanskritägen unterhültet. Am 3. Mai 1904 ernehmigte der Stadten der Stiftungsbetten.

#### 3mei Leopold Jantomitichifche Stiftungsbetten.

Der perifionierte mogiticalitige Belofbesquare Coopold Joansmitsch vermodite in seinem Westamente vom 6. Jänner 1825 einen mit einem Srudsgemüß beschwerten Betrag vom 4000 fl. Wiener Währung der Gemiende Jossfellodt "jur Gründung oder Beshille eines Grundsplates". Seit dem Alleben der legten Trubnisferin (10. Jänner 1831) wuchs das Kapital oul mehret als 40.000 Kronen an, das nunmehr zur Errichtung von juse Stiffelten verwender wurde, die overjagsweise mit Pliefigingen zu belegen find, die einit im VIII. Bezitte geboren wurden oder dort lange öcit gewohnt umd geseht haben (Stadtratbeschluß vom 7. April 1994).

Die Errichtung von Stiftungsbetten aus der Susanna Bachmannschen, Josephine Köhlerschen, Heinrer-Collmannschen und Franz Wohlspergerschen Stiftung ist bereits im Tuge.



Kranfenbeim (rudmärtige Salicht)



#### Die Krankenheime.

Jobes ber beiben Krantenheime bietet Raum für 178 Betten, hat eine Srontlänge son falt 77 m. eine lichte Gehöphöße na 4-5 m und esgen ben Kiergarten zu zwei Slügelnabuaten mit gelhölleren Deranden an der Stirzelite. In allen der Gehöplien laufen zwießen den Krantenjimmern einerkeits, den offenen Eigsgeltalen anderfeits, heiphore Gänge durch die gang Krantlange des Gehäubes. 3-bes offenen tichten stehen der Stirzeliten für der Artst, des in die und 3 m tiefe offene Eigschalten, die notigen Tebenräumfähren für der Artst, des Krantenpflegerinnen, Kertüden, Höngsjün, Baber, Klostien u. i. von bei beiden Slügdandbauten enthalten in jehem Gehöpk zwei doppet bedighet Krantenfelle für fei Detten lamt Cag- und allen notrendigen Tebenräumen. Sür jebes Krantenbett illt ein Luftraum son 35 bis 4 m² vorgelehen. Ein Auflaub aus Hilltefrantes ernthalt einen Am hoben und 425 m² großen Soal, der in bem einen Krantenheim für dirunglich Operationen, im anderen für elettrighe um Schiebenablung einerfehte für, dem tiller erforberfügen Hebenräumen. Den Dertehy zwilden den dehöplien sermitisch ein Colletaußug mit Spandbertrieb und ein Perfonenaußug mit elettrifiqem Betrieb. 3-dess Krantenheim enthält den ist Braußen), ein Dannenhabber mit Judus den heißem (70 wan) 159 und haltem Spodeutbumlier, ein Dulbad, ein Braußen) den in Braußen, ein Wannenhabe, einen Einpadraum, Silp- und Dunnenhaber und eine Speißuft- und eine Damperfammer.



Das Beobodyungshous



Grundrift des Berbahtungsbaufes.

### Das Beobachtungs- und das Isolierhaus.

E Biber.

Das Beobachtungshaus dient zur Aufnahme jener Pfleglinge, deren Kranscheitsbild noch teine fichere Plagmole zulöst, aber die Moglidekti der Entwidtung zu einer antiedenden Kranschelt nicht ausschließt. Das ebenerbig Gebaude des eine lichte Gelchaftsbeko ein 38 m und wird durch duch geste fich, im rechter



Dintel spiedende Mittleinauern in vier von einander sollsändig getrennte Ableilungen geschieben. Jede Ableilung has ihren eigenen Joagan und enthält ein Kranterigniumer, einen Kaum für die Pflegerin, eine Kerliche, Bod und kliefelt. Das Jielier haus dient zur flundnem einfeltionstranter Dfleglinge, die nicht in eine öffentliche Krantenanstalt abgegeben werden müßen oder Konnen. Das Gebäude enthält zusei Gescholie mit einer lächten fisse von ist er Tobgeschol und reites Stockmert enthälten je zwei vonstinander volltländig getrennte Krantenabteilungen. Jede Abstellung enthält zusei Krantersjimmer mit zudammen neum Bettene, nich simmer für om Artz, eines für die Pflegerin, ein Bod, Certüde, Spatituaum und Klofett. Die Dampflessineftionsapparate und Reinigungsfürerbennbisen (Spistem Poppert), die Magagine für gebrauchte und ungebrauchte Kleidung und Didier, Dezinfeltionsmittel, Bernametria u. lm., inin in den tengelien diese geschopen des Beobachtungs- und Jolierheuse untergebracht. Beide fäuler werben durch Mitchinger-Süllofen mit weißemallierter flugemmänter (geschiert ne flugemänter (geschiert ne despendigten unter dem Sußboden liegenden, gemauerten Schach) toftundspren frijde Ausberlauftungen.

führt, während die verschlechtette Jimmerluft durch Dentilationsschächte vom Sußboden weg über das Dach abgeleitet wird. Der un-



Das Bolierbens (Seitennnlicht)

Cuftwechsel wird trohdem nicht wahrgenommen, da die Zimmerlust durch vorgewärmte Frischluft erneuert

mirb.



#### Geundeig des Hüchengebandes

A Kejtépus. B.-I Derrathammer and Kerstefis, Kears. Bier: seb Weise Skenstefis, Kears. Bier: seb Weise Infere et al. (1988). Her geels Nichgeraun. Le Kelferichie und Nichgeraun im Nichtender im Nich



Das Küchengebäude.



Den Mittelauntt bes Küdengebäubes bilbet ber 8 m hohe, 240 m zogle Küdennum, ber burd þobes Seitenfidt (om suei Seiten) erhellt mirk. 3n ben ihn umgebenben Anbauten linh untergebracht: ebenetöle i 11 m² große Kafferfahe, sugleid Spellenfoltraum, bit Mehlipeistäde, bis Steildstammer, ber Gemülepule und Elbaudfraum, flandmangsjüre, bis Remile für bis Speilemagen, ber Dormärm- und Albaudfraum in die Übernhopfeinlentunssprigiedirier und bas 140 m² große Schant- lofal. Jm erften Stodmerfe ber Anbauten lind Magagine und bis Schichtraum für das sentbilde Küdeprerional, im Sauterian jind Wein- und Bierfeller, Magagine für Gebensmittel und Brennmaterial, das Kelfelhaus und bis Bertiebsmäßinen unterstracht.

Die Niederdruddampfantage besteht aus drei Flamm- und Siederohr-Niederdruddampstelleln mit je 25 m² sjeizsläche und heizt mit einem Dampsüberdrud von 0.5 etm., 12 Dampstochtessel, 2 Michtelsel, 2 Kasse-

todymajchinen, 2 Kartoffeldsimpler, 2 Dürmejdgrünte, die Thermophorerbijkungsapparate und die Dürmwolferbereitungsfellel für die Gelgitrigsitälige und Ehermophorerbigungsgese. Ehermophorerhijkungsgesföße und Kartoffeldsimpler werben nicht durch diretten Dumpf, inobern Durch eine im Dolferbade liehen Dampfifglange erhigt. Die Rieberbeutsdampfanlage und die daren angelgholfieren Einrichtungen, mit Ausnahme der Dampflodtellel, der Mitidefellel und Kalfetedomaidpinen, wurden von der Sirma A. Doppet und Sohne geliefert und haben ein Gestäch von zu 20.000 kg.







Dampffochteffel im großen Ruchencaum

Sleifd, Gemuje, Kartoffeln, Mild und Kaffee werden mittels Dampf getacht, wazu 8 Keffel zu je 340 l. 4 zu ie 200 l. 2 qu ie 100 l und 2 Kaffeetochmaschinen zu ie 150 l dienen. Die 14 Dampftochteffel (Dapin) bestehen aus einem Innenteffel aus 2 mm ftarten Reinnidel, einem aukeren Keffel aus 2.5-3 mm ftartem Kupfer und bem Boliermantel aus emailliertem Gifenblech. Die in Scharnieren fich bewegenden dappelmandigen Kelfelbedel aus Nidel find mit ausbalancierten Gegengewichten und Albeitplatten als Warmeichut perfeben, außen blant, innen matt paliert und mit Sicherheitspentil und Manameter ausgestattet. Die Keliel ruben auf einem Sadel aus Gufeifen, Das Kandensmaffer flieft durch ein gemeinsames Abfallrohr gurud. Die gmei Dampf. Kaffeetachmaidinen belteben aus einem Mittelforper gur Erhitung pon 1501 Waffer, das bei einem Aberdrud pon 0.3 -0.4 Atm. in die beiden hermetisch

abgeichlaffenen Seitenbehalter mit je 75 | Inhalt einsträmt und das darin auf Sieben liegende Kaffeepulver überbrüht. Alle Maichinenteile, die mit Stuffigfeiten in Berührung tammen, find aus Reinnidel, die Armaturen aus einer 45prozentigen Rideltampasitian, der Isoliermantel aus Kart und Aharnhals hergestellt. Die Kachtessel und Kaffeemaschinen wurden van Friedrich Bauer geliefert.

Die vier Maichinen.Bad. und Bratherde im grafen Kuchenraum und ber Mehlfpeisherd in ber Mehlpeistuche murden von Jafef Dalf, famtliches Kachgeichirr (aus Reinnidel), von der Berndarfer Metall-



marenfabrit Artur Krupp geliefert. -Bur Speisenzubereitung bienen Kuchenmaidinen, die mit Ausnahme einer für handbetrieb eingerichteten Mehlfieb. majdine mit einer ftundlichen Leiftungs. fahigfeit pon 350 kg burd Elettromata. ren pan guiammen 121/. H.P. betrieben merhen

Aufgestellt murben: 2 "Universal". Knet- und Mischmaschinen für leichte (Knöbel., Gugelhupf., Krapfen. u. a. a.) Teige, ftundl. Leiftungsfähigfeit 300 kg.

- 1 "Univerfal" -Knet- und Mijchmaschine für feste Teige (Suppenmehlfpeifen u. f. m.), ftundliche Leiftungsfähigfeit 120 kg. 1 Teigwaltmaidine. - 1 Universal-Nudelichneidmaschine, ftundliche Leiftungs. fähigfeit 50-70 kg. - 1 Teigwarenprefle jur Erzeugung von Mattaroni und Suppenmehljefeine, (Sjederia, Gerift u. f. w.), fündliche Leifungsjähjefeit 12–14 kg. – I Bohnenfallerminise, fündliche Leifungsjähjefeit 30–40 kg. – I Univerteil-Gemülefinchmähine jum Sajmeben von Kartoffein, Möhren, Rüben, Kohl, Joniebein u. f. w. in Streifen oder Schichken von 1 bis 10 mm Stärte. – I Semmelichneb- und 1 Semmelreibmachine. – I Mohamühle. – 1 Statubukærteibmedihine. – I Sichlichfeichremühler, fündl. Leifungsfähigleit 80 kg. – I Gemürzmühle.

1 Staubzuderreibmajchine. — 1 Sieischaldiermaschine, stündt. Eeistungsfahigteit 80 kg. — 1 Gewurzmuhle. Sämtliche Küchenmaschinen und die Elettromotoren hiezu wurden von der Sirma Werner und

Pfleiderer geliefert.

Die juberteitent Speiten werden auf einer Rollüdin bis in die Speitenustjäge der einzidemt Gebäube gelührt. Jam Warmhalten der Speiten beinen 2015 Stüt Kermophopressige mit je 25 1 Juhaft, die eon ber öhrerreichsisch-ungerischen Chermophor-Unternehmung C. Rugbedere und Kie. in einem Seitraum von seich Dochen gesiestert unwehen. Die Gehöge find aus leiteren Stabbische gestungt und despetanwise, die Innerwände, die mit den Speiten in Besührung commen, nitsesplatiert. Der Josephermanist, die Internemphormossife ausgestätz, eine Erhijung der Geschie in der Gehöge in den Dompstermanen (Refermophore-freihörens) apparatent in der Dauer von 10 Minuten genügt, um die Speisen 5-6 Stunden gleichmäßig warm u erhalten.

Die holzbede und Wandverkleidung im Schantlotale wurden von Andreas Oltmanns, die Malereien der Senster vom die Masmaler Andreas Seizel, die Etstasten sür die Küche und die ganze Schanteinrichtung von der Sirma siening Seister und Sohne geliefert.



Ein Brat- und Bodbert bes groben Nudenraumes.

#### Der Eisteller.

Ein fleines, ebenerdiges haus, das mitten zwischen dem Küchen- und dem Waschereigebaude steht, enthält den Eisteller (Spitem Biber), der Raum zur Unterbringung von 200 m. Eis bietet.





Brundrift des Baiderragebauber A Keifelbeus - B Majdinenhous C-G Decressfammers und Dioposine H. I Waicheannahme - K Woichroum - L Grodestawn - M Dompimangel- und Bügelcoum - P Rulyug ~ N. O Waidrausgabe. ~ P. Q Waide

S Schlatzimmer für bas Perfonale

1. Stod.



## Das Wäschereigebäude.

Die Dampfmaicherei ift in einem einstödigen Gebaude untergebracht. Sie wird porläufig die gefamte Dafche fur 2500 Pfleglinge gu reinigen, gu trodnen und gu bugeln haben; ibre Leiftungsfähigfeit tann nach Bedarf bis auf das Doppelte gesteigert merden. Der hochbrudbampflessel, die liegende Dampf. mafchine (Climarmotor), famtliche Transmiffionen und Rohrleitungen lind in den tagbellen Raumen des Erdgescholles untergebracht, das gleichzeitig auch Dorratsraume fur Brenn. material, Seife, Soda und bergl, enthalt, Alle gum Walchen,

Erodnen und Bugeln notwendigen Malchinen befinden fich im Parterre, das durch einen Aufzug mit dem eriten Stodwerfe nerhunden ift : bas erite Stodmerf enthalt die Daidemgaggine, bie Rab- und Glidraume, und Wohnungen fur das Dersonal, die Bodenraume Wafferrefervoire, um bei Entnahme großer Waffermengen ju Dafchgmeden fchabliche Rudichlage auf das ftabtifche Dafferleitungenen gu verhindern.

Durch diefe Anordnung wird erreicht:

1. daß der Mafchinenbetrieb von dem Wafchereibetriebe volltommen getrennt ift, der Maichinift die Waschereiraume nicht gu betreten braucht,

2. die Walchereiraume, weil frei von Robrseitungen und Transmillionen, licht und freundlich bleiben, die Treibriemen nicht burd Seuchtigfeit leiden, lich an ben Robrleitungen feine Nieberichlage bilden tonnen, wodurch das laftige Cropfen vermieden wird und

3. dadurch, daß Dajchemagagine, Nah- und Slidraume im felben Gebaude untergebracht find, die Überlicht und Kontrolle über die gelamte Malchemanipulation und Dermaltung bedeutend vereinfacht und erleichtert mirb.

Die einzelnen Dafchmafchinen find derart angeordnet, daß fich die Wege der fcmutigen und ber reinen Wafche niemals freugen. Dom Aufnahmeraum angefangen beschreibt die Schmutzwasche einen vollen Kreislauf im Parterre und verlagt durch den Ausgaberaum als reine Dafche das haus.

Maidinen und Apparate find porbanden :

4 aus Terraggo bergestellte Einweichbottiche gum Ginweichen febr fcmutiger Dafche, ein fogenannter Beriefelungsapparat oder Dampflochfag jum Austochen febr fettiger Bafche, ein hollander mit Schaufelrad jum Daichen von Konen und großen Studen aus Wolle ober Stanell, drei Daichmalchinen periciedener Groke, deren fleinfte mit den Einweichbottichen und dem Beriefelungsappgrat in einem Raume untergebracht ift, der ausschlieftlich gur Reinigung besonders ichmungiger Daiche bestimmt ift. Die Daichmaschinen haben eine auf besondere Art gelochte Daschtrommel, die eine Berührung der Dasche und der Cochmande ausschlieft, wodurch die größte Schonung der Dafche erreicht wird. Die Grobe der Cocher gemabrleistet die pollste Ausnugung der Waschfluffigfeit und des Spulmaffers, wodurch eine pollstandige Cofung, eine leichte Entfernung des Schmuttes aus der Maidine felbit und ein Spulen mit fliegendem Walfer (durch Anordnung von Überlaufrohren an den Daschmaschinen) ermöglicht wird. Sämtliche Maschinen haben Anichlug für Dampf und marmes und taltes Baffer. Jum Entfernen des Baffers aus der Bafche bienen drei Jentrifugen verfahiedener dröße, eine Beutelmolghine (Malte) beforgt des Lodern der durch die Sentrifugen zulammengeballten Wähde. Zum Teodenen dienen zwei Kuliffen-Trodenapparate mit je fechs Kuliffen, die injeferen neuartiger Konfiration jind, als die ermärmte trodene Luft oden in die flapparate eintritt, jid, unter gleichgetinger Rulmahme der Seuchtigkeit an den Wälseitüden abfühlt und unten entweich, Geheigt und die Urodenfammen vurch den flödsompf der Dampfhandfun. Die größte in der Wälsferei aufgeltellte Machine ilt die "Mit am mothy". Dampfmanget, die jämtliche glatte Wälsfere, der auf Strümpfe, Unterologer, femehr m. 1. m. de einmaligem Durchangen trodent und psichaption glatte Wälsfere.



Dampfmangel und Bügelmafchine

Sur Wasche, bei der ein hoberer Glang oder feinere Bugelung gewunscht wird, ift eine durch Gas geheigte Bugelmaidine aufgeftellt, auf der auch Kragen, Manichetten und andere feinere Waicheltude gebügelt werden tonnen. Fur die handbugelei find mit Gas geheizte Bugeleisen vorgesehen. Samtliche Maichinen werden, wie icon bemertt, von den an der Kellerdede aufgehangten Transmiffionen von unten aus angetrieben. In Bewegung gefeht wird die gange Anlage von einer 22 H.P. ftarten, ichnellaufenden Dampfmaichine, die mit der erften Eransmiffion unmittelbar getuppelt ift. Der hohe Dampfverbrauch folder Maldinen fallt babei wenig ins Gewicht, ba ber Abbampf beinabe pollftanbig gur Erzeugung pon beigem Maffer für die Maicherei und gur Beheigung der Erodentammern, im Minter auch gur Beheigung ber Magazinraume verbraucht wird. Die ichnellaufenden Cransmillionen find mit Ringichmierlagern verfeben. Die Parterreraumlichteiten der Wafderei und die Wohnraume im erften Stod werden durch diretten Keffeldampf und Rippenheigtorper, die Magaginraumlichteiten im erften Stod durch den Abdampf der Dampfmafchine geheist. Den notwendigen Dampf fur die Walcherei liefert ein 29 m2 großer Slammrohrdampfteffel. Das Gefamtgewicht ber in ber Mufcherei aufgestellten Maschinen und Apparate beträgt rund 28.000 kg, Die Gefamtlange der Robrleitungen rund 1800 m. Mit dem bingusichaffen der Maichinen wurde am 27, Dezember 1903 begonnen, die Montage der Malchinen und Robrleitungen und ber größte Teil der baulichen Arbeiten am 7. Mai 1904 beendet. Die Dampfmaschereieinrichtung wurde nach den Entwurfen des Ingenieurs Max Temme von Diefem und dem Mafchinenfabritanten A. Kroi geliefert.

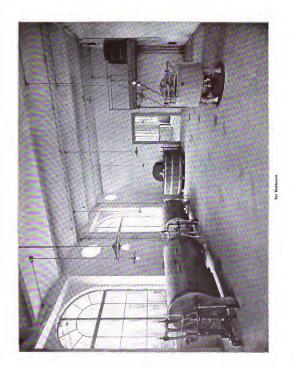



Einiegnungstapelle und Leichenbaus.



Grundrift der Einlegnungetopelle und des Leidenbeufes

A Derbilt mit Burrelaure B distiguangstagelle für Katholiten – Calababranastram – D. E Schring – P. G flassen tea des Cebengaler H Derbilt mit föror is das Sestrems – I Boldram für Geben – K. Genesenstyne – L Seprenda – M. N Pferdiere – O. P Authorisonarram und Serieganstehlich für fläthstabeller – Q Derbilt aus Burre. Ut Rauf 12 Februarische – W Cothensisten –



CHRISTIAN.

69

## Einsegnungstapelle und Leichenhaus.



## Pförtnerhaus, Wirtschaftsgebäude, Glashaus.

Das Plöttnerhaus, aus Erb- und Kellergeldog beitehend, enthölt 180g eine aus Jimmer, Kammer Midde, Jona Boden und Keller, beitehende Wohung und die Zoog für den Plöttner. Eines der beiden Wirtligfalfsgebäude enthölt die Stallungen für acht Plerdo, Kutischerimmer, Gefchirtammer und Suttern Doben, das andere keinst gut Interbringung der notwendigen Wogen, Das Gloschaus ist IZ 7m lang und beiteht aus einem 10 m hohen Mittlebau, der Wohnjammer für zwei Gartnergehilten und Heiz und Minischaus einem 10 m anges, 7m irtels nach ein den Mittlebau ein je 10 fm anges, 7m irtels nach 4m hohes Kalt- und Wommhaus an. Die Eigenfonfurtliss wurde von Johann Janisch, die heispanlage von der Sirme Kalt und Womstellund Worten der Sirme kalt und Wonfte ausseführt.



## Das Josef Wildiche Stiftungshaus.

Grundrift bes Wilbiden Stiftungebaujes

A Eingang. - B Marobenzirumer. - C Wahnung für ben Spusausieher, -- D. H Schlatzimmer. - E Gang - P TagiSpreieraum - G Decorba

Auf dem Grunde des Derforgungsheimes wurde inmitten eines abgefriedeten, 2000 m2 großen Gartens, unmittelbar an der Jagolchloggasse gelegen, das Joses Wilbide Stiftungshaus erbaut.

Dorgefshichte. Der f. f. dimmalialprofeljer Jolef Wild, geboren am 18. Jänner 1846 im Wien, gelorben na 2. Mil 1887 im Mauer bei Wien, belfimmet in leiner leigtutiligen Annorbung om 12. Orlboot 1876, Ju meinem Universiehen erneme ist eine nach meinem Ableben eigens zu errichtende Stiftung, melder den Namen "Jolef Wildske Stiftung" trassen foll.

Das Weifen und der Äwed beifer Stiftung hat darin zu belteben, doht von dem nach Abzug familicher von mir verordnerte Seager, Verfallenflechtssusskagen, Gebrühren zu erzeibeischen treinen Rachaftvermögen mit dem Betrage von ungefahr 40,000 [f., d. i. vierzigtausfend Gulden öllerreichischer Währung ein fluss angeleatt werde und in beifem angedauften flusie

1. bedürftigen Personen, welche in einem der in der Stadt Wien befindlichen Spitaler heilung gesucht haben und nach vollständiger Gesundung aus dem Spitale entlassen wurden;

2. nach Wien zugereiften und im Beitpuntte ihrer Antunft in Wien teinen Erwerb besithenden vermögenslofen Personen;

3. Personen, die ihren Ernahrer verloren haben und fein zu ihrem Unterhalte genügendes Dernögen beliben, Obdach und Dertöftigung gewährt werbe.

Da es jedody mein Wunifa ili, dog diefe Stiftung einem möglichlig großen Kreife om Perforen juttatten fommer, 6 begrenze ich die Felt, mährend werdere in Aufgenommener Aufgenhaft und Derfoligung finden [al], auf die Marimaldauer von 14 Cagen, und es joll die Entleifung des Aufgenommenen jedenfalls auch von Aldust diefer Stift erfolgen, foolad derikhe Artheit oder Eurerbe gleuwden hat.

Den in der Anfalt untergebrochten, unterflüßumgsbedürftigen Personen ist berinnal des Copes eine nahrhafte, jedoch bescheideren Derfolsigung zu veradveichen, und sollen diestlen für den ihnen gewährten Aufenthalt und die ihnen veratveichte Derfolsigung feine anderen Derpflichung überschmen, als jene Arbeiten zu verrichten, welche der ömed und die Erhaltung der Ansialt erfordert, z. B. Küchenarbeiten, Ausbesserung der Währte der Anfalla, Reinigung derfelden u. 1. der

Rachträglich bestimmte der Stifter noch:

"Im Hachhange des § 1 diefes Ceftamentes überfalfe ich es dem Ermeffen der Bärgermeister Wien, mit der Duchfighrung der Stiftung sjedoch niemals länger als durch einen Activatum von funfschn Jahren nach meinem Albeben zuzuwarten, und sind in diesem Salle die mittlerweiligen Erträgnisse zum Angria zu sichgagen."

Der Gemeinbertst beißelig in einer Sityung vom 23. August 1887, biefe hochherige Stiftung in bie Urmaltung der Gemeinde Wilm zu übernechmer und errichtete am 19. Marg 1889's einen Stiftptrief. Die Stiftung sonnte nicht einer inse Seben gerufen werben, die das Stiftungskapital von 127,388 fl. 82 ft. nicht ausreicht, die Dermaltungsfolten bei felbssindigem Betrieb des Stiftungskapital von 127,388 fl. 82 ft. nicht am das Wiener Derforgungspiem bot die Möglicheti, die Dermaltungsfolten auf das Mindelaussmaß herab jumindern. Deshalb wurde bem fintrag der Gemeinber Wien, aus biefem Grunde das Mindelaussmaß herab jumindern. Deshalb wurde bem fintrag der Gemeinber Wien, aus biefem Grunde das Stiftungshaus im Gebeite des Derforgungsheimes zu erbaumt (Salotmathelpfulg vom 14. Mital 1902) bei [Hilmagsbebördlich Genefindung (Statthallerei-Verlaß vom 30. September 1902, 3. 55232) erteilt, worauf der Gemeinberat in Der Situang nom 20. Mital 1903 Gelanen Beldsüller faste: Die Gemeinber das Dem Gebiete bes Diener Detyragungsbeines im XIII. Bejart bie au ber Jagabhloßgaße umb ber neuen Judahrtlutgleitigende, Iellurfurie fürmblichde (einhalten Zeite ber Parglein 1073 aub 1076, dien. 3.5 19, ker perlet 1076, Ein. 3.5 19, ker perlet 1076, ker perlet 1076, Ein. 3.5 19, ker perlet 1076, ker perl

Baubelgreibung. Das haus hat Raum sür 45 Betten, eine Stontlänge von 2830m, eine Effeit on 125m und dehteit aus Erzeighedig im die Stodewerten Der Mittleblam erhölt im Erdejschog und im Stodewert vongebaute, offene Deranden, im Dachaufbau eine Uhr mit mechanischem Antriek, do die Uhren er Kirchturme zu weit einerten sind, um ihren Zwei auch sich zieles faus noch erfüllen zu Konnen. Das Erdejschog enthält ein Destibial, die Jaussausschermodynung, ein Moroben und der Destiglingspinmer. Das erfehe Stodewert dem Capratum (ungliech Spesifical) und voler, dos zweite Stodewert sieder Pfleglingsjinmer, Alle Geschoft bedare eine lichte fische von 3:25 m, die Zimmer durchschnittlich einen Stäckeninschus zu 28m², der Spesificaum von 55 m². 3m Destibul ist auf einer erdem Marenoppstate bas Reissportsta des Stiffers, aus Brong, om vergodeten, bronzenen Corbeergewinden umrontt, angebracht. Die Marmorpaltet traßt im Gobbettern wie Anfestig:

# Josef Wild,

geb. am 13. Jânner 1846, geftorb. am 2. Mai 1887, stiftete diefes Haus in seiner legtwiltligen Annordung dom 12. Oftober 1885. Erbaut von der Gemeinde Wien unter dem Bürgermeister Dr. Kart Lueger im Jahre 1903.

Die Erd- und Baumeisterarbeiten sichet seinbalbaumeister W. König aus. Roman-Kement lieferte bie Altingeleilibgeit Kaltenleutgeben, Derdtandspermeit die Königsholer Sementabrit-Aftlieutgeleilibgeit. Die Simmermanusarbeiten wurden om Albert Chromap Witwe, die Spenglerarbeiten von Eropolo Hornere, die Schöleiterarbeiten von fiehrinfe Schönich, die Cerrapsposifilerung von Albert spammer, die Albeitslußsdem von Ingenieur S. X. Kercseich ausgesührt. Die eilernen Deranden stellte Albin Ogris her, die Meiblinger-Reguliersiüllofen lieferte Zohel Echeighte.

Mit vereinten Krästen ist in außerorbentlich Lurzer Zeit das Wiener Dersorgungsheim der Pollendung entgegengesührt worden. Möge es unter dem Schuhe Gottes sederzeit seine Ausgade ersüllen, arbeitsunsähigen Wienern ein trauliches sein ju wieten, worin sie nach dem harten Kamps ums Dasein ihren Lebensabend soranlisch sein, der Wiener der Bertreit und den der Wiener der Bertreit und der Wiener der Bertreit und der Wiener der Bertreit und der Wiener der Wiener der Bertreit und der Wiener der Wiener der Bertreit und der Wiener der Bertreit und der Wiener der Bertreit und der Bertreit

## Anhang.

### Derzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates.

3n der Seit vom 5. 30% (1901) (Beidlich ein neues Berforgungsbaus zu erbauen) bis zum 15. 30% (1904) (Schlichtehungs gehörten dem Wiener Gemeinderate als Mitglieder an.

Bürgermeister Dr. Karl Lueger.

1. Dizebürgermeister Josef Strobach.

Digebürgermeister Dr. Josef Neumaner.
 Buid Karl Sriedrich, St.-R. Silch

Aborner Karl Aichborn Wilbelm Allmeder griedrich Armann Julius Bartl Joief Bagler Georg Batin Srang, Dr. Baumgartner Karl S. Bedmann Andreas + Beder Guitan Benda Srang Befau Sebaitian Bielphlamet hermann, St. R. Bod Jolef Braun Beinrid, St. R. Brauneif Leopold, St. R. Brenta Johann Breuer Johann Alfred Brzezowsin Rudolf Bundsdorf Jolef

Coitenable Karl Exermat Abolf Dann Matthias Dedant Griedrich Deininger Julius Deutidmann Robert, Dr., St.-R. Dobet Caurens Dobes Bolef Delegal Theodor Dorn R. v. Marmalt Aler., Dr. Progler August Durbed Johann Effenberger Karl Eigner grang Eltbogen Morin Enlbauer Joief Sidens Johann Siebler grang, St. R.

Bebbart 3gnag Begmann Albert, Dr. Geper Grang + Glogi Karl then Josef Goldidmidt Theodor R. p. Graf Gerdinand, St.-R. Grat grang Grauiam Karl Gregoria Joief Grunbed Joief Grunbed Sebaltian, St.-R. Grundler Georg Giottbauer Joief Karl, St.-R. Guntner Mengel Baas Morin Grang, Dr. hallmann Karl

Silder Stans

Sudiff Ludwig Auguit

Sarth Emil R. v., Dr.

Sindenigg Mar R. v.

hanslit Andreas haffurther Martin E. hamranet Jojef Anton Bein Ostar Dr. helbig Karl hermann Andreas herold Alfons hierhammer heinrich hipp Johann, St. R. hölyl Leopold, St. R. hörmann Karl, St.-R. hohenfinner Oswald forat Joief firaba felir, St. R. hütter Georg Jelinet Jatob Jergabet Karl Jordan Eduard Jung Karl Keller Karl Kingit Anton Klebinder Serdinand Klothberg Emerich, Dr. Kohotet Serdinand Kornte Theodor, Dr. Koftrit Rudolf Stephan fun. Krenn Roderich, Dr., St. R. Kritawa Johann Kubit Wengel Kubn Wenzel Kundi Adalhert Kunichat Leopold Kur3 Anton Lagmann Leopold Catichta Adam Laub Jojef Laubet grang Laur Johann Leitner Jofef Mareich grang sen. Maner Karl Morik Manreder Rudolf, Dr., St.-R. Mender Josef

Midler Rudolf

Mittler Alfred, Dr. Moeffen Robert Rudolf Müller Rudolf Nagler Anton Nechanstn August, Dr. Nettrich Grans Nicoladoni Johann Noltich Wenzel Ottotar Obergeller Rudolf + Obrift Jofef Oppenberger Wengel, St.-R. Orel Morifi Dader bermann Danoich Emil Dichler Johann Pilber Simon Platter Sugo Döpl Josef Pollat Eduard Polghofer Rudolf Porich Frang Porger Jojef, Dr. Doner Grans Preper hans Proichet Ludwig Duricht Alexander Rain Jofef Rauer Jojef, St.-R. Reifch Cheodor, Dr. Reumann Jatob Rieber Leopold Riffameg Josef, St. R. Rogan Peter Rojam Karl Roff Karl Schedifta Wilhelm Schlechter Josef Dominit Schleidt Philipp Schlögl Josef Schmid heinrich Schneeweiß grang Schneeweiß Martin Schneider bans Schöpfleuthner Anton

74

Schreiner Karl, St.-R. Schuh Karl Johann, St.-R. Schuhmeier grang Schwarz Franz Schweigl Eugen Schwer hans Arnold Seiler Leopold Seit Frang Sieameth Julius Silberer Diftor Sonntag Siegmund Spannagl Rudolf, Dr. Stanalberger Grans Steblit Karl Steiner Leopold Stiagnn Wilhelm Stingl Guftav Strafer Grang, St. R. Ströbl Granz Sturm Jofef Swoboda Franz Comola Leopold, St. R. Uhl Eduard Dr. Urban Chomas Dignati Julius Dogt Johann, Dr. Wahner Theodor, Dr., St.-R. + Weber Jephnrin Weißmaffer hermann Weitmann Andreas, St.-R. Wellelsin Anton, Dr., St. R. Weffeln Dingeng, St. R. Westendorf Guftav Wieninger Josef Wilhelm Dingeng Wimberger Karl Winter Jojef Karl Wolnn Jojef **Wurm Alois** Jandra Karl Jakta Ludwig, St.-R. Sifferer Donat Jober grang

Juamaner Richard.

# Derzeichnis der beim Bau des Wiener Versorgungsheims tätigen Gemeindefunktionare.

### Referenten:

Stadtrat Dr. Raderich Krenn Stadtrat, Stadtbaumeister Ludwig Jahka Magistratsdirektar Dr. Richard Weiskirchner Magistratssekretär Dr. Jakob Dont.

### Bauleitung:

Bau-Dizedirettor Rudalf helmreich Städtischer Architett Jahann Nep. Scheiringer Bauinspizienten: Ingenieur heinrich Kaut Ingenieur Dittar Mähner.

### Rechnungstantralle:

Oberrevident Serdinand Sieber Affistent Selix Croll.

### Walferleitung:

Inspizient, Ingenieur Franz Fellner Rechnungstantralle: Revident Otto Ener.

Elettrifche Beleuchtung: Inspizient, Ingenieur Georg Frumm Rechnungsfontralle: Offizial Guttav Gabriel.

### Rollbahn:

Ingenieur der städtischen Strafenbahnen M. Brand-

Gasinftallation:

Revijar Karl Kralit.

heigung:

Revisor Ludwig horn.

# Gartenanlagen:

Stadtgarteninipettar Wenzel finbler.

# Verzeichnis der beim Bau beschäftigten Künftler und Geschäftsleute.

(Die mit \* bezeichneten maren bloft bei den Arbeiten für das Josef Wildiche Stiftungshaus beteiligt)

### Erd. und Baumeifterarbeiten:

Die Stadtbaumeister W. König und Ludwig Müller, 4. Bez., Wiedener hauptstraße 49. Geschäftsführer: Stadtbaumeister Guido Gröger.

### Steinmenarbeiten:

Couard haufer, t. t. hof-Steinmehmeister, 9. Bez., Spitalgasse 19. Wendelln Poh\*, 11. Bez., hauptstraße 191 193.

# Simmermeifterarbeiten:

Stefan Stangl, 3. Bez., Erdbergeritraße 125. Albert Chromn und Albert Chromns Witwe".

14. Bez., Dilleragije 28.

### Eifentonftruttionen:

Anton Biro, 3. Bez., Şafangafie 49. Johann Janifa, 8. Bez., Serdenfelderfitafie 62 64. Albin Ögris, 19. Bez., Stadbbahwiodult 340 543. Werl: und Rohitoffgenoffenfaft der Safloffer Wiens. 8. Bez., Widenburgaafie 1.

### Traverfenlieferung:

Direktion der öfterreichijden Werke und Fabrikenderöfterreichijdeungarijden Staatseijenbahngefellidaft, 1. Bez., Schellingsgif 5. Echinger & Fernau, 15. Bez., Neubaugürtel 79.

### Bauichlofferarbeiten:

Albert Barnert, 20. Bez., Wintergaise 47. Jojef Cang. 12. Bez., Aichholzgaise 16. seinrich Schönich, 13. Bez., St. Dettgaise 34. Wert: und Rohitofsgenossenfast der Schlosser Wiens, 8. Bez., Widenburggasse 1.

# Spenglerarbeiten:

Ceopold Horner, 5. Bez., Schönbrunneritraße 85. Johann Vetter und Johann Vetters Witwe, 15. Bez., Märzitraße 29. J. K. Weinfopf, 18. Bez., Schulagie 13.

# Johann Wollant, 16. Bez., heigerleinitraße 1.

Alois heigi, 14. Bez., Braunhirschengasse 35. Karl Beigl, 16. Bez., Stephaniestrafte 10.

### Siegelbederarbeiten:

Wiener Dachdeder-Kompagnie, 2. Bez., Nordbabnbol.

## Bildbauer- und Kunftfteinarbeiten:

heinrich Hausleitner, 12. Bez., Bendlgaffe 13. Joief Panigl, 5. Bez., Diehlgaffe 25. Richard Schüber, 6. Bez., Mollardyaffe 45. Josef Wenzels Witwe, 20. Bez., Greifenederaaffe 12.

### Bautifdlerarbeiten:

Johann Küttag, 20. Bez., Wallenjteinstraße 65. Andreas Oltmanns, 6. Bez., Ägidigasse 6. Johann Taglieber, 17. Bez., spormanyassise 26. Josef Sita, 16. Bez., Thaliastraße 110. Johann Sellner\*, 18. Bez., Glasauergasse 24.

### Glaferarbeiten:

Bernhard Ellend, 7. Bez., Burggasse 22. Ernst Fritich, 13. Bez., Sasholdgasse 6. Rudoss Standigl, 7. Bez., Erchenselderstraße 155. Sranz Rellner\*, 13. Bez., Estagie 4.

### Anftreicherarbeilen:

Rudolf Bagant, 13. Beg., Eduard Kleingaffe 25. Ludwig Beftle, 15. Beg., Grenggaffe 46. Karl Weidel, 3. Bez., Rennweg 56.

# Slönfufboden:

Afbestitgefellichaft, Ingenieur S. X. Kerczelich, t. Beg., Schottenring 9. Bernhuber & Schent, 6, Beg., Gumpendorferitrafe 19. Cooper & Ko., Z. Beg., Sigmundsgaffe 2. feinrich Krimanet, 12. Beg., Schonbrunnerftrage 182. 3boril, Mitich & Ho., 5. Beg., Wienftrafe 59.

### Terrassopflafferung:

f. Rella & Ko., 8. Bez., Buchfeldgaffe 19. Albert fammer\*, 12. Beg., Pfeffergaffe L

### Seinflinterpflafterung:

Gebrüder Andreae, 4. Beg., Rainergaffe 3.

### Afphallierarbeilen: Öfterreidifdeffphalt-Attiengefellidaft, t. Bet.

Ebendorferitrafte 4. Frang Schneiber, 14. Beg., Pfeiffergaffe &.

### Sluffaturarbeiten:

Bojef Ofustn, 20, Beg., Dammitrafe 6. Jatob Probits Witme", 5. Bes., Wolfganggaffe 26.

# Zimmermalerarheiten.

Genoffenicaft ber Simmer- und Deforationsmaler, & Beg., Candongaife 32. Srang Klouget. 15. Beg., Robert hammerlinggaffe 3.

### Conofenlieferung:

S. Roths Sohne, 20. Beg., Wallenfteinftrage 12. Berdlieferung:

# Jojef Wolf, 13. Beg., Lingeritrafe 412.

Wilhelm Rotter, to. Bez., Knöllgaffe 37.

### Regulierfüllöfen:

Mar Bode & Ko., 5. Bez, Siebenbrunnengaffe 11. Jojef Ceichetigin, 5. Beg., fundsturmplat 4.

# Ofenichirme aus Schmiedeeifen:

Albert Barnert, 20, Bes., Wintergaffe 47. Jojef Cang, 7. Beg., Richholggaffe 26. Wert. und Rohitoffgenoffenichaft der Schloffer Diens, & Beg., Widenburgagie 1.

# holgjaloufien:

Ludwig Barta, 14. Beg., Stiegergaffe tt. Alois Naktau, 13. Bez. Lingeritrafe 71.

### Capeziererarbeilen:

Genoffenicaft ber Capegierer Wiens, & Beg., Schmidgaffe 5.

### Aufguge:

3. v. Petravic & Ho., 17. Bez., Schabinagaffe &.

# Giferne Rollbalten:

Johann Anderle, 5. Bes., Schonbrunnerftrafe 31.

### Blinableileranlagen: Nitola Boltelmann, 7. Bez., Mondicheingalie 17.

# Infiallationsarbeiten für eleftrifche Beleudtung:

5. W. Adler & Ko., 10. Beg., Rotenhofgaffe 34 36. Mitola Boftelmann, Z. Beg., Monbicheingaffe 17. Selten & Guilleaume, 10. Beg., Gubrunftrage tt. Siemens & figlste, 3. Bes., Apoitelgalie 12.14.

### Gasinflallalionsarbeilen: 3mperial. Continental. Gas-Affociation.

Lieferung ber Beleuchlungsgegenftanbe: Gemeinde Wien, itadtiide Gasmerte.

### heise und Badeanlagen;

Kajtl & Wentste, 5. Bez., Kleine Neugasse 23. Poppet & Sohne, 20. Beg., Dresdnerftrafe 31. Sentralbeigungs. Werte, Attiengefellichaft, 8, Beg., Digriftengaffe 38.

### Mafferleitungs. und Abortanlagen: Peter Adamet, T. Beg., Neubaugaffe 27

Leopold forner, 5. Beg., Schonbrunnerstrage 85. Joief foricin, 18, Bez., Luittandigafe 23. Josef Med, 3. Bez., Ungargasje 21 23. Wlaffat & hadwiger, 13. Bez., Am Play 5.

### Betontanalberflellung:

S. Marinelli & C. Saccanoni, 4. Bez., Karlsgaffe 18.

### Sleinzeugrobrtanalifierung: Gebrüder Andreae, 4. Beg., Rainergaffe 3.

findrauliiche Bindemittel:

## Roman . 3 emen1:

Serdinand Müller, 2 Bes, Obere Donauftrafe 45. Aftiengesellicaft Perlmoos, L. Beg., Schelling. gaife 14.

Konrad Scheidt & Kie. in Rodaun. Alois Sochor, 1. Bez., Elifabethitrage 5. Bementgewerticaft St. Deit a. b. Golfen.

72

Portland-Jemeni:

Karl habenicht, 1. Be3., Nibelungengasse 1. Kaltenseutgebener Kalt- und Zementsabrit, 4. Be3., Savoritenstraße 33.

Königshafer Jementfabrits Attiengefellichaft, 1. Bez., Bauernmartt 13.

Kanrad Scheidt & Rie, in Robaun,

3folierplattenlieferung:

Diepald & Ka., Brunn am Gebirge. hartwig Kulter, 1. Bez., Maria Cherefienstrafe 24.

Schladenwände: W. Spittler, 4. Bez., Cambrechtgaffe 10.

Eisteller:

Ludwig Biber, 10. Bez., Steudelgaffe 9.

Betontrolloire:

ή. Rella & Ko., 8. Bez., Buchfeldgasse 19.

Schotterlieferung: 3. Endlweber und Leapold Geliner & Sabn in

Kalfsburg. Straßenunlerbau- und Rinnfalherstellung:

Pietro Calderato, 17. Bez., Sautergaffe 13.

Strafenimprägnierung (mit Asphaliteertomposition):

hans Selfinger, 1. Beg., Rathausftrafe 21.

Rollbahnanlage und Sahrbetriebsmittel: Cehmann & Cenrer, 13. Be3., fütteldarjerstraße 102.

Gartenerdelieferung: Franz Suschit, 14. Bez., Jahnstraße 32. Franz Märtt, 16. Bez., Wichtelgasse 54. W. Känig, 4. Bez., Wiebener Hauptstraße 49.

Einfriedung:

Jahann Meertag, 7. Bez., Neubaugaffe 68. Stephan Stangl, 3. Bez., Erdbergerftrage 125.

Künftler:

Atademifcher Maler:

fans Jagta, 13. Beg., Breitenfeerftrage 2 4.

Atadem i jde Bildhauer: Jolef Heu, 5. Bes., fartmannsplie 15. Theador Maria Khuen, 18. Bes., Jimmermannplah 4. Georg Eriet, 18. Bes., Wahringer Gairel 115. Jims Rathausth, 4. Bes., Sathenbertgapile 47. Gmerija fler, Swobodo, 5. Bes., Mahjeinsborfeifringés4. Srany Dogel, 18. Bey., Karl Bedagile 35. Glasmalereigrheiten:

Karl Geglings Erben, 6. Bez., Windmuhlgadje 22. Stanz Perger, S. Bez., Schänbrunneritrage 96. Gebrüber Schiller, 5. Bez., Jentagadje 46. Ambreas Seipel, 18. Bez., Schulgadje 34. Giroler Glasmalerei (Rungebauer, Dr. Jele & Ko.), 6. Bez., Barnabitengadje 6.

Wappenmalereien:

hans Steidler, 9. Beg., Wahringerftrafe 48.

Majolitawappen: Karl habenicht, 1. Beg., Nibelungengaffe 1.

Deforationsmalereien:

Srang Sifder, 8. Bez., Piariftengaffe 23.

Kunft- und Goldstidereien: Rabert Klier, 7, Bez., Kanblagfie 1.

Glodengießerarbeiten: Gearg Gagner, 11. Bez., Geifelberaftrafte 17.

Pholographische Aufnahmen für die Gedentidrift:

Martin Gerlach fun., 9. Beg., Wahringerftrage 50.

Apothetereinrichtung: Karl Frante, 1. Bez., Stadiangasse 10. Rezet, Barth & Görl, 12. Bez., Schänbrunnerstraße 248.

Bade- und Wascheinrichtungen: P. S. Adamet, 7. Bez., Neubaugasse 27. Josef horicta, 18. Bez., Eusttandsgasse 37. h. Rella & Kie., 8. Bez., Buchfeldgasse 19. Wlasse 4. Am Dlak 4.

Beleuchlungstörper (elettrische): Dalerian Gillar, 5. Be3., Siebenbrunnengasse 9. 3. Jireh Witwe, 7. Be3, Burggasse 95. Wert- und Rohstoffgenossenschaft der Schlosser Wiens, 8. Bea. Wickenburgaasse

Dampftochtücheneinrichtung: Sriedrich Bauer, 17. Bez, saslingergasse 24. A. Pappet & Söhne, 20. Bez., Dresdnerstraße 31.

Dampfmafchereieinrichlung: A. Kroi, 20. Bez., Marchfelbitrage 18. Ing. Mar Cemme, 6. Bez., Gumpendorferitrage 34.

Drahtnegbetten und Eisenmöbel: Echinger & Sernau, 15. Bez., Neubaugürtel 7 9. hutter & Schrang, 6. Bez., Windmufigaffe 16, 18. Desinfettionsappgrate und Reinigungsöfen: A. Pappet & Sahne, 20. Beg., Dresdnerftrage 31.

Eisichrante und Schanteinrichtung: heinrich Seifert & Sohne, 5. Beg., Mitterfteig 28.

Gartenbante:

butter & Schrank, 6. Bez., Windmubtgaffe 16-18.

filosmoren.

3. Schreiber & Neffen, 9. Beg., Liechtensteinftraße 22.

Kirdenbante: Jajef Siebiger, 13. Beg., Cumberlandftrage 49.

Kirchenparamente, Megtleider u. f. m .:

Srang C. Abter & Sahn, 8. Bez., Hachgaffe 7. Johann Beindt, 1. Beg., Stephansplat 5.7. Srang Dawlas, 2. Beg., Untere Augartenftrafe 27. Kangregation der Cachter des gattl. Beitandes, 7. Bez., Kaiferitrafte 25.

Kleidung und Dafche fur die Pfleglinge: Genaffenicaft ber Kleidermader Wiens, 1. Beg., Sütterergaffe 1. Erite Wiener Produttingenoffenicaft für

Frauenhandarbeit, 6. Beg., Windmühlgaffe 8. Krugifire:

Eduard Saufer, 9. Bez. Spitatgaffe 19.

Küchengeschirr und Egbeftede: Berndorfer Metallmarenfabrit Artur Krupp, 1. Bes., Graben 12. M. Adler. 7. Bez. Kandtaalie 22.

Kuchenmaschinen famt Elettromotoren: Werner & Dileiderer, 16. Beg., Gogetergelie 35.

Kupertdeden:

Rider & Ka., 1. Bez., Baderitrage 4.

Mediginifche und dirurgifche Apparate und Inftrumente:

Stephan Baumann, 8. Beg., Starianigaffe 11. Marin Citertus, 9, Beg., Mariannengaffe 2. Jojef Ceiter, 9. Beg., Mariannengaffe 11. Reiniger, Gebbert & Schalt, 1. Beg., Univerjitats. ftrafe 12.

Möbeltifdlerarbeiten: Genoffenicaft der Cifchler Wiens, 5, Beg., Biegetofengasse 31.

Mobelanftrich: Rudati Bagant, 13. Bez., Couard Kleingaffe 25. Ludwig Beitte, 15. Beg., Grenggaffe 46. Genolienicaft ber Anitreider Wiens, 5. Beg., Schonbrunnerstraße 66.

Roghaarframpelmafdine mit elettrifdem Antrieb:

Karl Weidet, 3. Bez., Rennweg 56. 6. Derbruggen, Tamife, Betgien.

Sammer bettbeden: Generfich & Orendi, I. Beg., Euged 3. Jajef Kad, 11. Beg., Simmeringer hauptitrage 35.

Draduttingengifenicaft ber vereinigten Weber im n. ö. Watdpiertet, 7. Bes. Andreasgaffe 8. Speifentranspartgefäße:

Diterr.-ung. Chermaphorunternehmung C. Rufebacher & Ko., 4. Beg., Rainerplat 9. Telephone, Seuermelder, Mittagszeichen: Telegraphenbauperionaleder Berufsfeuermehr.

Thermometer: Thomas Dadiwinstn, 8. Beg., Stroggigaffe 4.

> Uhren: Turmubren (eleftrifche):

Emit Schauer, 7. Beg., Bernardgaffe 26. Turmubren (medaniiche):

Richard Liebing, 13. Beg., Speifingerftrage 66. 3immeruhren:

Ostar Meindt, 4. Bez., Margarethenitrage 45.

# Derzeichnis der Spender.

Geiblinger hans und Daldi

### Bur Ausschmudung ber Kirche haben beigetragen:

Adler Karl Altenberg Berta Altenberg Marie Armenrate Wiens, Die (vergleiche Sonderverzeichnis) Armenrat des XIII. Begirtes, Der Bachmann Edmund Badergenglienichaft, Die Wiener Bauer Griedrich und Marie Begirtsrate und Begirtspariteber Wiens, Die (val. Sonderperzeichnis) Begirfsrat des XIII. Begirfes. Der Blumel Theodar. Brig und Anders Braid Karl und Marie Buchbinder ic., Die Genaffenicaft der Bürgertlub des Wiener Gemeinderates. Der Burgervereinigung ber f. t. Reichshaupt. und Resideniftadt Wien, Die Dont helene "Edeliinn", porm. "D'Gaudengdarfer". humanitarer Derein Eigner Frang Ergverein gur beständigen Anbetung des allerheiligiten Saframentes ic. Sinda Anton Siider Gram Sleischhauergenoffenschaft, Die Wiener Srauenbund, Chriftlicher Wiener (Ortsgruppen: Stadt, Leapolditadt, Canbitraft: Wieden, Margareten, Mariabili, Neuban, Jasefitadt, Aliergrund, Savariten, Meidling, Sieging, Sinfhaus, Ottafring, hernals, Mabring, Brigittenau) Srouenoerein "Einigleit" im XIV. Begirt. Chriftlicher

Crauenoerein zu Baumaarten, Chriitl.

Stehlit Karl, Strobl grang, Weitmann Andreas) Genersich & Orendi Genlings Erben, Karl Graf Cerbinand Graf Srang Gufenleithner Anna hadl Frang und Marie Saufer Cougro helmreich Irene harmann Karl huidauer hans Janiich Johann Kainrath Adolf, Coa Hubert und Marie Stifter Kanmaier Karl Kiefer, Aftiengefellicaft für Marmorinduftrie König Wenzel Kriwanet heinrich Cehrner Alfred und Dittor Lieberth Josefine Lueger hildegard Eueger, Dr. Karl Lueger Rasa Marinelli S. und E. Saccanani Maschinenbauer und Mechaniter, Genoffenicaft der Medinger, Dr. Emil und Couard Mitich Anna Mildmeier und Mildhondler, Genofienichaft der Müller Ludwig und Melanie

Nadhera Emilie Saftwirtegenoffenicaft, Die Wiener Reumaner, Dr. Josef Gemeinderate des VII. Begirfes (Aborner Nicolics, Seador Freiherr o. Karl, Armann Jul., Gekmann Alb., Oberwimmer Therefe Dr., Dichler Johann, Schweigl Eug., Ogris Albin Preicher Algilia Rappel Josef (Karl Sifcher, Adolf Kanfer und Philippine Pachtler) Rathner Frang X., Sochw. Rauer Jofef Rella & Kie. (b. B. Rapagni, A. Cavagna und R. Remetichte) Rider Emanuel und Emilie Rgiba Rainer (Karl Rgiba, Jajej und Anna Wambacher) Scheidl Anna Scheiringer Aloisia Schlaffergenoffenicaft, Die Wiener Schmidmaner grang Schneibergenaffenichaft, Die Wiener Schöffmann Marie Schuhmacher Alois Schuhmachergenoffenichaft, Die Wiener Schulz Eudmille Seipel Andreas Semmler, Dr. Alois . Seng Therefe. Sierel Beinrich Saini Thereie Spartalia im Bezirte Bernals, Wiener Kammunal-Spartalia im Bezirte Rudalfsheim, Wiener Kommungl-Stadtrot, Der Wiener Strabach Jojej Swaboda, Dr. Robert und Berta Cauidet Johann Eifdlergenoffenicaft. Die Wiener

Comaichel Johanna

Muuk Johannes

Weidel Karl Weidinger grang Weistirdner Berta Weistirdner Grete und Erno Weitmann Andreas Wengel Julie

Werfan Stephan Jagta hans Janta Ludwig.

### Sur die Dfleglingsbibliothet fpendeten:

Willheim Leopold und Stiebod Leopold eine Angahl gebundener und ungebundener Bücher.

# Derzeichnis der Begirtsporsteher und Begirtsrate, die den Kreusmeg in der Kirche gelpendet haben,

### Dom I. Wiener Gemeindebegirt.

Abamet Jojef Sengl Jofef, Begirtsporfteber-Stellpertreter Siider hermann Gades Anton

Glüd Johann hein Ostar, Dr. Jurtopics Karl p. Moidl Tatob Darich Serdinand

Lutid Srans

Reiche hermann Schmidt Matthaus Scholban fieinrich Schuiter Serbinand Seibel Daul

Quier Leopold, Begirts.

poriteber-Stellpertreter

Start Abolf Smados Maximilian Wieninger Joief, Begirts. poriteber.

### Dom II. Wiener Gemeindebegirt.

Dien Rudolf Kirdengaft Deter

Brate Kaipar

Niebauer Georg, Bezirtsporiteber

Wagner Leopold Winge Alerander.

### Dom III. Wiener Gemeindebegirt.

Dietl Karl Soal Anton Goldeband Johann hellmann Johann

Kaus Karl Nofet Abolf Polier Anton Klausegger Josef Rotter Sriedrich Kutichera Franz Langer Frang Nettrich Othmar

Schad Anton Schalhofer Joief Mengl Rarl, Begirtsvorfteber-Stellvertreter.

Springl Karl

Schlerta Karl Spitaler Daul, Begirts. poriteber Stephan Karl Dogl Jojef

### Dom IV. Wiener Gemeindebegirt.

Amonejta August Brzezowsty Rudolf Eichinger Johann Suchs Eduard

hanita Karl hermann Jofef heugl Johann Litidauer Karl Luz hugo

Pernitid Guftan Philp Georg Drotop Karl Rienokl Grang, Begirtsporiteber

Stipani Johann, Begirtsporfteber-Stellpertreter Dignati Julius jun. Walenta Joief Jebetner Johann.

### Dom V. Wiener Gemeindebegirt.

Aichhorn Wilhelm Birnbaum Wengel Branditetter Corena Butulla Frang Dorfam Wilhelm Georg Seichtinger Josef

Sellner Deter Sromel Alois hadwig Frans hirichhauter Rudolf hoch Adalbert Kalab 3ofef

Kalous Josef

Martinet Dingeng Den Theodor Dicher Josef Porzer Chomas, Bezirts, porfteber-Stellvertreter Rösler Josef Schottenbaml Beinrich

Schwarz Josef, Begirts. poriteber Manberer Grang Wegenstein Alois Menber Karl Jorn Johann,

# Dom VI. Wiener Gemeindebegirt.

Dechant Rudolf Berftner Theodor Groner Michael Jun. haas Karl holywarth Jojef Jettel Ludwig Mann Kunibert

Neumann Mitolaus Schadel Joief, Besirtporfteber Schels Bojef

Schrätter Erdmann Seifert Anton Weiß Jofef.

# Dom VII. Wiener Gemeindebegirt.

Beigl Josef Deder Alois Ebeling Chriftian Ellend Bernhard Graf beinrich

hold Midael Kiesl Georg Köd Konrad Kubn Johann, Dr. Maner Andreas

Grabherr Josef

Ohrfand Karl Beinrich, Begirtsporfteber - Stellpertreter Dedacaet Leopold Sahlinger Jofef Schöner Andreas Weidinger Frang, Begirtsporfteber, tail. Rat

Schrant Frang p. Storsti Margan R. v., Dr. Souval Bobann Spies Konrad Dölfl Alois

# Dom VIII. Wiener Gemeindebegirt.

Wild Wengel.

Antenfteiner Frang, Beurtsporfteber Appel Ostar Bergauer Johann Bing 3ofef

Germ Grans halbgebauer Andreas hardinto Gouard Bell Leopold Benifch Karl Bofef

Kaller Emanuel Kuntichit 3olef Schrant Jojef, Dr. med. Schneemeiß Jojef, Begirts. poriteber-Stellpertreter Dierodl Rubolf Walter Rubolf Wohlbach Grang Ernit Bugmaner Richard.

### Dom X. Wiener Gemeindebegirt.

Benda Johann Chmbol Johann Dobner Adolf Erdreich Leopold Grog Johann fuber Joses scholler Motthias fruga Ceopold, Bezirts- Weller Michael worsteher Michael Menzel Karl Wippel Karl, Bezirtsvorsteher-Stellbertreter.

Nejeschlebo Josef Seiler Josef Spanner Michael Stepanet Wenzel

# Dom XI. Wiener Gemeindebegirt.

Aigner Korl Benda Alfons Benefch Robert Dironto Fronz Goldo Josef Größ Leopold hentichl Josef hirich Albin, Bezirtsvoriteher Kapet Anton Kastenlunger Serdinand Koupe Serdinand Lindner Fronz Monerhoser Joses Ponninger Georg Weigl Ignoz, Bezirtsvor-[teher-Stellvertreter Weiß Korl Wenzl Caurenz Wijtrzil Fronz.

### Dom XII. Wiener Gemeindebegirt.

Aderl Johonn Adlersslügel Motthias Burghaber Josef Czeczeł Heinrlch Donner Karl, Bezirfsvorfteher-Stellvertreter Jilge Korl Koffon Jojef, Bezirksvorfteher Kellner Serdinond Eugert Josef Mandl Anton Nowotny Fronz Gehring Leopold Penfuh Ignaz Roppel Karl Reichenstorser Franz Schauster Alois Schmuher Karl.

# Dom XIII. Wiener Gemeindebegirt.

Aliem Franz Bager, Korl, Bezirtsvorjteher-Stellvertreter Bruftmann Korl Dworjchaf Franz Eichberger Franz Erhart Johonn Sellner Mortin Sint Josef Franzi Fronz Glasouer Johann Glößi Johann Gujenleithner Georg, Bezirtsvorsteher Hompel Josef Herberth Johann höllwarth Jolef Korlinger Leopold Kosper Richord Mahler Alois Neuborth Korl Nürnberger Anton Nys Diego Graf Rebm Geora Reuter Michael Riftik Karl Rohtbocher Korl Ruftter Alois Souer Johann Wogner Karl Weiblich Thomos Wimpiffinger Johann.

### Dom XIV. Wiener Gemeindebegirt.

Bannert Robert
Buchinger Anton
Dallinger Johann
David Rudolf
Döll Johann
Dolejs Wenzel
Dumfort Dominit

hummel Karl Kerjahaum Jojes Köd Franz Kunz Eduard, Bezirksvoriteher Sölder Anton Nował Franz Poriz Johann Sales Mar v. Schmidt Augult Schrepfer Johann Stir Gottfried Weninger Theodor Wicha Leopold Wiefinger Loureng, Begirksvorsteher-Stellvertreter

treter Wimmer Ruppert.

### Dom XV. Wiener Gemeindebegirt.

Bauer Franz Baumgartner Korl Friedrich, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Sleischhader Beneditt höhl Karl holubeh Leopold holywarth hermann horof Karl Krauß Theodor Lintner Guftop Mattis Josef, Dr., Bezirksvorsteher Neuwer Stanz Offenhäuser Stiedrich Palesch Stonz Perna Heinrich Podpečnik Anton, Dr. Schwab Georg Weinheimer Josef Iwölfer Heinrich.

### Dom XVI. Wiener Gemeindebegirt.

Cermat Johann Sloimanr Franz heffenmener Rudolf heimberger Leopold hennig Korl hofinger Johann, Bezirksvorfteher Koufmonn Zolef Rohotel Serdinond Meigner Julius Pristinger Joses Ramhorter Joses Schmidt Leopold Söllner Georg Tomschift Wenzel Wolfrom Johonn.

# Dom XVII. Wiener Gemeindebegirt.

Bittermann Şerdinand Şronz Jolef Goffenmeier Korl, Bezirlsvorfteher-Stellvertreter tjaute Jolef helbling Sronz, Bezirlsporfteher Klein Georg Kretjchet Korl Lichteneder Johann Militth Josef Nohler Franz Noffet Franz Ploner Mouritius sen. Prentinger Georg Reimonn Johann Scheidl Johonn Sedlozef Rudoff Soutol Alexander Steinmann Sebastian Steinmeh Johann Stuno Wenzel Swoboda Fronz Eworoch Johann sun. Zimmel Franz Zwider Jatob.

### Dom XVIII. Wiener Gemeindebegirt.

Boumann Anton, Bezirtsvorfteber

Arganer Rudolf, Bezirtsvorfteber. Stellvertreter.

# Dom XIX. Wiener Gemeindebegirt.

Dinitl Adolf Drößler August, Bezirtsvorsteher-Stellvertreter Duda Johonn hübner Josef

steher Cangweber Peter Lehner Josef Maner Fronz

Kuhn Wengel, Begirtspor-

Müller Josef Müller Michael Rieder Alois Schießl Johann Seefried Jacques Spieß Josef Weiß Josef Westermaner Karl Zisch Josef.

### Dom XX. Wiener Gemeindebegirt.

Behnert Robert Berger Anton Bergmann Johann Sorfter Serdinand Hortl Ludwig jun. tjosbauer Fronz Koppensteiner Friedrich, Begirtsvorsteher Stellvertreter Cong Korl Müller Lorenz, Bezirtsvorsteher ponzner Josef Dotorno Josef Roth Johann Sabilet Franz Schöfer Alois Ulrich Korl

# Derzeichnis der Armenrate Wiens,

pon denen die zwei Magwertsfenfter im Kreugichiff gefpendet murben.

| Aus de             | m I. Bezirt.                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frit August        | Lichtenstadt Johann                                                                              | Schönauer Kar                                                                                                                                          |
| herzl D.           | Mojal Jatob                                                                                      | Senft Jatob                                                                                                                                            |
| hörnisch Ignaz     | Pfalzer Ignaz                                                                                    | Swatold Mar                                                                                                                                            |
| hutter Josef       | Pobijch Klemens                                                                                  | Truça Karl                                                                                                                                             |
| Karlinger 3gna3    | Rea Peter                                                                                        | Urban Anton                                                                                                                                            |
| Krieger Friedrich  | Rybilta Cduard                                                                                   | Dignati Julius                                                                                                                                         |
| Cauterbach Michael | Schiebl Comund                                                                                   | Berner Mag.                                                                                                                                            |
|                    | Şrih Auguft<br>Herzî D.<br>Hörnifd, Ignaz<br>Hutter Jofel<br>Karlinger Ignaz<br>Krieger Friedrid | Şerzi D. Moldei Jolob<br>Şörnifeh Ignaz Pfalzer Ignaz<br>Şülter Jolei Pobliqh Klemens<br>Karlinger Ignaz Rea Peter<br>Krieger Şriebriqh Rəpbila Coward |

# Aus dem II. Begirt.

| Albert Heinrich    | Galioth Johann       | Kleiner Ifibor   | Raab Otto            |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Anderer Georg      | Glodniger Michael    | Kleinert Cheodor | Raubitichet Morit    |
| Beer Ludwig        | Goldberger Adolf     | Kning Adolf      | Schweiter hermann    |
| Beranet Ernft      | Gidwandner Johann    | Koerber Johann   | Steiner Grang        |
| Berger Jojef       | Gipan Stans          | Kolat Beinrich   | Sterba Ladislaus     |
| Bichler Karl       | hajet hans           | Kutichera Johann | Trethan Serdinand    |
| Bittner Lutas      | hartl Leopold Johann | Leimfer 3ofef    | Wagner Leopold       |
| Bradn Leopold, Dr. | hufferl Beinrich     | Liebhart Leopold | Werner Ernft         |
| Coufal Ladislaus   | Jägersberger Johann  | Eutich Srang     | Willd Griedrich, Dr. |
| Czeita Jatob       | Josef Anton          | Marti Dingens    | Willich Marie        |
| Diet Rudolf        | Judmann Franz        | Majopujt Zojef   | Wipplinger Matthias  |
| Franet Matthias    | Junghofer Grang      | Obertogler Frang | Zabina Leopold       |
| Sunt Mar           | Kaplan Josef         | Otto Scopolò     | Sipfinger Frang.     |
|                    | Klapety Franz        | Pollat Jojes     |                      |
|                    |                      |                  |                      |

# Aus dem III. Begirt.

| Adam Adolf Dregler Josef hanus Jatob Ki               | nees Karl           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Rigner Anton Saber Karl harrig hermann He             | ofler Franz         |
| Angelmar Johann Sahnrich Wilhelm Haubl Frang Ki       | ratodywil Ladislaus |
| Appelt Srang Sifcher Josef hellmann Johann Ki         | ratochwila Emanuel  |
| Rusobsty Josef Slachshaar Josef Hembach Karl Ki       | ronberger Ludwig    |
| Beutl Johann Sogl Anton Hilbert Karl Ca               | inge Friedrich      |
| Bottoli Rudolf Grancan Ceopold Birid Johann Ca        | inger Franz         |
| Brate Kalpar Srant Bernhard Soffeter Serdinand Le     | nz Mar              |
| Brunner hermann Gren Robert Suichauer Johann Le       | o Sranz             |
| Bruftmann Jojef Sriedl Alexander Jambor Wengel III    | äntler Karl         |
| Buchner Adolf Gill Wengel Janaufchet Josef M          | lahr Johann         |
| Buringer Eduard Gorner Wilhelm Janta Theodor III      | arci Franz          |
| Chalupa Joses Goldeband Johann Jindra Karl M          | arhold Johann       |
| Dampshart Leopold Gröbner Martin Jugl Anton M         | agenauer Jofef      |
| Deim Johann Großbauer Ludwig Kiesmetter Johann III    | autichta Johann     |
| Diedtl Rupert Gruedl Rudolf Kieswetter Josef M        | aganer Josef        |
| Dietl Karl Gutichreiter Julius Kirchftetter Anton III | oche Julius         |
| Dirmhirn Albert hartl Konrad Klepp Anton No           | chasil hans         |

Nettrich Otmar Neubed Heinrich Neubede Jeinrich Neubede Josef Neubeld Ecopold Opit Josef Pauler Ernst Dawloosty Johann Petary Stanz Deloscher Deter Peichina Rudoss Pleigh Anton Dresburger Karl Prochaska Sranz Puckell Johann Ducket Franz Raufder Karl Rebetta Anton Reildmann Reinhard Rieding Anton Robt Johann Rojenjuwig Anton Rojenjuwig Anton Rojen Albert Schad Anton Schad Johann Schiebterteif Dilbelm Schiebter Karl ien. Schiebter Huton Schiebter Anton Schiebter Anton

Schmoll Wengel
Schömeder Diomogs
Schott Augunt
Schramm Karl
Seidenglang Johann
Seitenberg Srang
Sisoucet Johann
Slamit Frang
Sobolewsth Eragem
Spahpenfeld Srang
Spelbenwein Anton
Spindefegger Frang
Stadler Karl
Stat Jofel

Steppan Franz Stohl Anton Strafdii Dingenz Chaler Jolef Chaler Wilhelm Teiger Franz Wögtere Harl Wolfm Agerdinand Wolf Joief Wolffalger Rudolf Wolftry Caurenz Schenda Johann Simmermann Ecopold

### Aus dem IV. Begirt.

Bocan Josef Bozinsty Ignaz Brefflauer Sebaftian Bruezowsto Rudolf Civet Johann Dilger Frang Dimmel Karl Dimmel Marie Dworstn Wensel Etis Karl Seiter Friedrich Siedler Karl Srübbed Georg Suchs Eduard Suchs Caurens Suchs Ludowita Suchs Marie

Gelinet Karl Low Anton Sadenberg Wilbelm Com Juftine hampel Johann Ludwit grang hanita Karl Eur Hugo herrmann Jofef Malder Julius Bonigmann Ignas Maurer Georg holczabet Johann Meik Rudolf hueber Julius Merten Karl Ebler p. hubt grang Muda Anton Jahn Jofef Müller Adolf Karajet Johann Nekwetha Alois Karlé Jatob Neumann Mottbigs Klammerth Jojef Daner Georg Koiterer Alexander Diarrhofer Karl Krafft Daul Dhilp Georg Lebar Harl Dietidmann Alois Litichauer Karl Dolln Emanuel

Scheer Rudolf Scheer Cherefe Scheichbrein Karl Scherf Emil Schillerwein Johann Slanina Ludwig Stich Johann Stipani Johann Suda Jolei Dianati Julius Wegicheider Edmund Wenghart Eduard Westa hans Wometal Joachim Zandra Karl Sehetner Johann.

Rienogl grang

### Aus bem V. Begirt.

Roam Anguft
Aimeth Leopold
Aufim Rudolf
Beder Karl
Befte Ludwig
Bezold Serdinand
Birnbaum Wengel
Bizad Jagnay
Brandfletter Lorenz
Budil, Anton
Butulla Sranz
Germad Anton
Deifel Johann
Dinnhofer Sranz

Eberle Karl
Ehlbauer Josef
Sellner peter
Siala Karl
Srante Sriedrich
Gartner Matthias
Galch Dittor
Glenger Josef
Griefs Sriedrich
Gröber Leopold
hadwig Sranz
hartmann Sriedrich
frecht Franz

Ducuet Abolf

speisler Johann hermann Franz sippaul Stanz sipfaul Stanz sighthäuter Rubi sock stanz solbauer Kart suber Josef Janacet Anton Kalous Josef Karban Stanz stern Rubols Knoth Stanz kobangi Stanz kobangi Stanz

Krempl heinrich Krelle Josef Krilch Josef Laworn Josef Mazimilian Gustav Maner heinrich Maner Solef Meister Julius Milota Sabian Müller Gustav Metlapil Johann Netunicket Josef Decinit heinrich

Kopeitinsty Johann

Pennet-Goas Sranz Dicher Jases Porzer Thomas Pud Gregar Pumm Gearg Rathgeber Karl Rauth Ernst Reinhart Jahann Ried Karl Räsler Jases Shall Stephan Sheiber Jahann Sheihhl Jana3 Shiehdühl Anton Shlägel Johann Shmelta Jolef Shmidtbauer Ferdinand

Schmelta Jofef
Schmidtbauer Serdi
Schmidet Gustav
Schneider Friedrich
Schüg Wilhelm
Schuster Anton

Schuster Laurens
Schushbier Josef
Schwarz Josef
Schwarz Josef
Seitl Johann
Sladet Alois
Smejtal Jahann
Spanibel Jahann

Spinta Gottlieb

Cifch Griebrich

Wallner Joief

Wanderer Sranz Wanierta Rabert Waher Sranz Weinhaujer Jalef Wender Harl Wefjeln Sranz Wiedling Albert Wienert Heinrich Wolf Hugo Jorn Johann.

### Aus dem VI. Begirt.

Auinger Ludwig Bader Karl Babroth Frans Berndt Ludwig Blaha Jafef Braneder Rudolf Ced Srans Dechet 3oief Endres Edmund Engelmann Karl Salding Theodor Saftenbauer Jahann fint Cougro Sorndran Emil Gafiberger Albert Beritner Theodor Glas Karl Glas Rajalia Glößt Jafef Gläßl Karl Gaginger Alois Graf Jofef Grechiamer Serbinand Graper Michael lun. Grun grang

Buftine Ludwig Mennert Kori banus Srang Malter Karl hanus Maria Marent Jofef haubl Anton Mud Matthias hieß Rudalf Nemec Sephorin Neugebauer Wilhelm haffmann August holzwarth Joief Neumann Nitglaus Jettel Ludwig Newes Leopald Jünger Srang Milien Richard Kantner grang Daltica Wilbelm Pfaller grang Kaplan Karl Ditall Stans Katlein Sriedrich Kauders Karl Digeget Jajef C. Kerling August Dleiner Karl Kleiner Mendelin Damagl Jajef Kachta Alais Drohasta Wenzel Kappacher Rudalf Drutider Jahann Kratadvil Theadar Queitl Jajef Kracmar Jahann Reliel Serdinand Kugler Matthias Salaborn Chuard Ктаян Едтинд Sante Alexander Mann Kunibert Schadet Grang Jofef Maret Adalf Schelz Jaief

Schorn Jajef Schreiber Karaline Schrener Matthias Schrötter Erdmann Seifert Anton Stalnit Jahann Stalar Jahann Spak Karl Stupperger Antan Ceumer Alfred Comaidet Johann Contres Grang Ernfar Johann Wanderer Michael Weiß Jafef Weiniter Janas Wetitichta Johann Widenhaufer Alais Milbner Joief Minter Anton Witet Jafef Won Selir Jedymeister Matthias Belenta Jojef.

# Aus dem VII. Begirt.

Anderie Alais Baader Karl Barwig Sranz Baumann Antan Baumann Jajef Beitl Franz Bergmann Ridjard Biermorih Rudolf Czermat Franz Deder Alois Dehmal Anton Dabri Franz Draslovits Johann Eder heinrich Elles Niichael Elend Bernhard Elhedbed Matthias Schmann Anton Sormanet Alois Srant Niichael Sand Stant

Mausberger Rudalf

Sührer heinrich Gehrig Karl Gizicgti Adalf hager Jolef halla Karl hampiteiner Alex. haunzwidel Anton hergl Leopald herties Anton hintelmann Johann hing Karl

Schmid Jahann

hittmann Adalf hladil Anton hoph Anton hummelberger Jolef Infant Rudalf Jung Eduard Kaind Jolef Kainymager Franz Kerbler Josef Kiest Gearg Kirdmeier Anton

Kleinichnit hans Köd Konrad Köftler Grans Kolar Beinrich Komrowsky Julius Kofter Johann Kroupa Alais Rreil Harl Kupferichmidt Michael Lang Beinrich Carjen Johann Laufenberg Karl Laufd Emmerich Leifdner Serdinand Lind Moris Lipowsto Frans Loberer Rupert Loicht Johann

Man Guitav

Maurer Karl Müller Karl Nowat Leopold Obenaus Karl Obrfandl Beinrich C. Daned Leopold Dardon Jojef Pajdtes heinrich Dechaczet Leopold Deitler Johann Dét Michael Pichler Johann Döltner Alois Portune Frang Dreaundt Josef Radaufder Anfelm Reidinger Frang Reindl Alexander

haidinger Johann

haslinger Johann

hangl Karl

Reindl Chriftian Reifinger Jojef Robner Karl Rofel Johann Sallinger Joief Schaffer Jojef Schent Serbinand Schnöbel Grang Schonbauer Karl Schramm Serbinand Schrant Grans Schubert Jofef Schubert Wilhelm Singer Jatob Stoland Slorian Storpil Alois Snasel Gerdinand Souval Johann

Stoger Georg Strauft Anton Strobl Matthias Ströbl Franz Stumpf Kilian Szaszi Bermann Chum Jonas Colde grang Tree Leopold Dölti Alois Wagner Leopold Wawra Jojef Meismaner Leopold Wenzel Johann Wild Wensel Winter Wilhelm Jotti Karl Buleger Jojef 3wider Wilhelm.

### Aus dem VIII. Begirt.

Aichmann Ludwig Antenfteiner grang Appel Ostar Bart Karl Bergauer August Bergauer Johann Bibla Franz Birtle Alfred Bika Josef Bothe Wilhelm Brener heinrich Broucet Grang Chriften Gottfried Cillag Rudolf Eichberger Srang Saltenitein Adolf Seldner Spaginth Sirmgeift Johann Siider Grans Sörfter Guftap Suhrmann Karl Sugl Johann Grünberg Jojef Gitettner Johann Gude Auguit

P. berian Micael fielfel Cerdinand Janifch Johann Kains Alfred Kaifer Karl Koller Emanuel Kanstn Alois Kahmaner Alois Кешт Беттапп Keftler Rudolf Roch Johann Koch Josef Ien. Koch Josef jun. Koczanderle Alois Kremla Korl Krenn Karl Kretichmant Emanuel Kronif Beinrich Kroupa Peregrin Kulhan Sranz Kuntichit Jofef

Majewsto Anton Melicar Johann Merio Johann Mofer Frang Mulfill Crans Muuk Johann Remetidel Anton Reuffer Moris Unolt Srang Delmann Moria Dorth Alfred Dagbera Alfred Dodiwinsty Chomas Drager Josef Driborsto Karl Dunzmann Rudolf Rain Sranz Rain Beinrich Reich hermann Rieger Josef Roth hugo Rudija Karl Scheffel Ludwig Scheidl Boief Schieger Michael

Schneeweiß Josef Schneider Karl Schöbel Anton Schöhel Karl Schubert Beinrich Scolit Charles Sedlat Sriedrich Sepolt Johann Smetana Janas Spath Karl Stangelberger grang Stephinger Coreng Stifter Jofef Stojan Karl Strengsmann Georg Sturmb huge Ullrich Karl Dierodl Rudolf Walter Rubolf Wahmuth Johann Wolf Johann Beitler Ludwig Jens Abolf Jugmaner Richard.

### Aus dem IX. Begirt.

Adameh Franz Afantisz Stefan Albrecht Iohann Artner Iulius Baumgartner Ernft Baumgartner Guftav Beer Rudolf Berger Anton

Leutner Josef

Berhandisty Balthajar Binder Anton Dr. Bucher Franz Buano Josef C. Böhm Mori3 Deutjáj Andreas Dienjt Matthias Diertes Karl Diett Johann Dwifthe Frang Einbod Jofef Endlicher Julius Erban Griedrich Sabrici Leopold Siegl Karl Siniter Srang Slamm Joief Srodl Jojef Sritich Anton Subrer Srang Gauguich Johann Gontbner Wilhelm Gruß Frang haberitroh Chomas benneis Karl höller grang hofbauer Corens honed Jojef firibar Ludwig Jaburet Jgna3 Kaspar Adolf Kern Anton Kibin Abolf Kindl Alois

Klamerth Robert

Klima Leopold Klimeich grang Ködeis Jojef Koteid Grans Kratodwilla Comund Kraushuber Moris Kuen Jojef Kurzweil Frang Canathaler Karl Langer Abolf Lagel Srang Leberl Matthias Lederer Jojef Ledl Johann Liewehr Adolf Linte Johann Lipawstn Frans Löblich Leopold Mahner Josef Mantegazza Franz Mautner Johann Mauch Frans Meger Srang Mitichit hugo Minarit Srang Mondl Friedrich

Mosbeimer Rudolf Mühlbauer Leopold Müller Alexander Neumaner Alois Nitiche Johann Rugt Serdinand Dabijd Johann Dannaal Frans Portele Frang Probasta Johann Protop Rubolf Robrbod Jojef Robrer Andreas Rübmforf Adolf Rumpl Serbinand Schanberger Karl Schedimn Ludwig Schlag Josef Schober Raimund Schonbach Jolef Schuiter Janas Schufterbauer Johann Schwermacher Alois Schweh Robert Sedlmaner Alois Seidhofer Johann

Spalet Guitap Start Ludwig Steinfelber Abolf Stord Johann Sudm Mensel Swoboda Seperin Cichunto Adolf 11th Chmund Dölfer Leopold Doaler Grans Dogler Jojef Waas Srang Waas Rudolf Wallisch Josef Magerle Wilhelm Weifer Anton Weißinger Johann Weng Serbinand Wener Grang Wieland Serdinand Willander hans Wit Jofef Wojacet Johann Zimmermann Karl.

Seibl Alois

Simon Theodor

# Aus dem X. Begirt.

Easta Johann

Bartical Chomas Biln Karl Bijet Luowig Bistup heinrich Blüml Karl Böhm Matthias Brantl Georg Briedl Frang Bufet Theodor Enm'al Johann Detich Adolf Dibanitich Anton Dirnberger Stephan Seichtinger Anton Soller Frang Srant Srans Srantl Slorian Srit Franz Suchs Albert Suchsthaler Srang

Surpah Joief Garantini Anton Gaurig Anton Grunner Bojef Gunbader Grang hadi Johann bentel Karl hofbauer Anton hofrichter grang holfeld Johann holub Franz Kandel Beinrich Karl Leopold Karner Rudolf Hladnit Grang Kluger Eduard Rojeluch Anton Kreuz Franz Kris Jofef

Leirner Johann Lipp Johann Confotsin Johann Eutas Josef Mader Jojef Majchet Bojef Müllner Jojef Neboda Sranz Rejeschleba Joief Nig Johann Ohnes heinrich Deter Jatob Deal Rubolf Dofpifchil Dingeng Prechler Georg Drotopp Bojef Ramboulet Wenzel Reimar Wenge!

Sediact Jolef Simon Johann Spaller Adolf Erlieta Jatob Dalet Rubolf Dolet Srans, Doletan Dittor Driggramm Matthias Drendit Dingra Dolf Anton Dolte Johann Dream Gward Johann

Richter Karl

Riedl Wilbelm

Riebling Franz

Schleimer Anton

Rojenmaner Leopold

Schleiinger Gottlieb

### Aus dem XI. Begirt.

Bottoli Bartholomäus Bottoli Peter Sröhlich Franz Gen Georg Gltier Iohann halm Ceopold hofstätter Ignaz Cauterbach Eduard Manerhofer Josef Dönninger Georg

Jann Matthias

Jilge Karl

Kail Jatob

Kaffon Jojef

Rohrhofer Johann Safer Georg Schent Andreas Schoffig Wilhelm Silberbauer Engelbert Sladet Josef Tregler Edler v. Lindenau Weigl Ignaz [Eduard Weiß Karl Wenzl Laurenz.

### Aus dem XII. Begirt.

Aderl Johann Aider Jojef Bauer Jojef Bergmaier Katharina Blaichet Anton Burghaber Jojef Denmet Frang Donner Karl Enbl August Sürft Anna Gartner Karl Gollubitich Frang Grechtshammer Rober Grobr Deter Gfoll Srang haief Bernhard hanausta Jojef haude Rudolf hauer Frans hieß Leopold

birt Karl

huber Franz

Jachaczet Jojef

Köppel Gregor Koller Serbinand Korger Amalie Krätichmer Serdinand Kram Jojef Kubit Dingeng Kubitidet Jofef Kutter Karl Ladnit Leopoldine Cang Jojef Cana Wilhelm Lint Anton Lugert Joief Madel Serbinand Mandl Anton Money Menoboro Müller Joief Neugebauer Johann Niebermaner Rudolf

Ropotan Srans Dehring Leopold Behring Wilhelm Politar Jojef Rappel Karl Reichenftorfer grang Riegerl Johann Ripta Michael Roicher Jojef Robrer Johann Sarnit Joief Schmeital Georg Schmidt Anton Schmutger Jojef Schmuter Karl Sconwetter bugo Schottola Franz Senwald Anton Simon Serbinand Splidal Klemens

Stiegelbauer Grang

Stiegelbauer Mina

Maner Rola

Milde Anna

Stiegelbauer Seraphine

Strakto Sranz Straft Janas Straffn Mathilde Strebln August Cheifil Johann Coditein Aler. Trulan Adolf Delt Anton Dincens Alois Weber Leopold Wehofer Anton Wels Georg Wendl Kaipar Weffeln Anna Wenmener Aleris Wiglsberger Frang Jojef Woldrich Josef Wührer Johann Beinlinger Frang Bieger Dominit Bierer Johann Bitterbart Grang.

### Aus dem XIII. Begirt.

Adam-Weffeln Serdinand Aliem Grans Baumgartner Josef Baner Jojefine Baper Karl Binder Wenzel Blad Leopold Branto Malter Breuner Dingeng Brunner Anton Bruitmann Karl Czerny Frang Doralt Paul Drapela Anton Eichberger Gram Erner Alerander Sellner Martin

Sibn Osmald Smeiner Rudolf Gober Johann Grohmann hans Grolly Johann Gulben Karl fun. haban Karl hampel Josef handlog August hofer Richard Jantid Karl Dr. Kajpar Richard Klinger Anton Klose Josef Lifta Diftor Lisztan Franz Mabler Marie

Miligha Anton Mohr Karl Müller Jojef Heudorfer Ceopold Multerer Georg Hys Diego Graf Pelleter Johann Pumpler Franz Reiligher Anton Reiligher Anton Reiligher Betrefia Reuter Midga:1 Richter Wilhelm Rieder Johann

Riftic Karl

Schieder Karl Schwaere Eepold Sengel Franz Stahl Georg Stingl Georg Stord Franz Cham Gottfried Thim Gottfried Thim Gottfried Thim Gottfried Thim Gottfried Thim Gottfried Thim Gottfried Thimpilling et Johann Dimpilling et Johann Johen Dominit Jiering Karl.

Samitag Cherejia

Schang Leopold

### Aus dem XIV. Begirt.

Alleid Alois Anreiter Johann Augesto Mensel Bauer Joje Benda Johann Bestenreiner Josef Bortoletto Janas Broich Frang Conrady Selig Cabl Bernhard Dallinger Johann Debn Serdinand Dolocan Chuard Siala Janas Suchs Jojef Gartner Georg hatenberger Alois haldenwang Andreas hanig Paul fieß Couard hoß Couard fioner Karl

Bradenty Serdinand Janno Jofef Joas Karl Katider Anton Kerichbaum Jofef Knok Rudolf Kod Srans Kormanet Ludwig Kocn Josef Höhl Frang Köbler Cougrd Korn Otto Krambichler Leopold Kremarich Alois

Kung Couard Sana Stans Leberer Moris Legerer Peter Eust Jojef Mauler grang Maner Chuard Maner Srans

Nowotun Karl Dala Srang Daider Johann Deform Anton Prabl Srang Reinhardt Adam Richter Sugo Richter Theodor

Rindl Josef Rödiger Robert Roggenburg Johann Roggenburg Marie Rosenmaner Karl Rupprecht Guftav Ruthner Johann Sales Mar v. Sauberer Grang Schams Bugo Schill Johann Schiller heinrich Schmidt Pauline Schober Leopold

Schobesberger Frang Schon Karl Seidling Michael Siegel Johann Siegmeth Adolf Spandl Jofef Spithuttl Josef Studenn Richard Turecet Chomas Didonn Josef Dolff Georg Maga Martin Meinraud Abam Wekelad Karl Wicha Josef Wigmann Johann Jahradnit Jojef Betidot Amand Blatuichta Jojef Jona Karl Burmann Jojef.

### Aus dem XV. Begirt.

Bauer Grang Cappe Karl Cipel Chomas Damjanifch Michael Dominif Johann Eber Grang Sehler Grang Sifder Sriedrich Frant Serbinand Frant heinrich Suczet Anton Gebhart Janas Girarbelln Janas Gruber Johann hausladen Anton holuben Leopold 3llet Grang Katelberger Engelbert

Kloucet Frans Knauer Josef Kopetstn Josef Kotich Jofef Kraus Karl Krifpin Grang Kronfellner Johann Kunerth Janas Cang Wilhelm Liebewein Matthias Litter Martin Lur Grang Mader August Metichl Frans Mosburger Anton Habler Wilhelm Retuicil Julius

Offenhaufer Griedrich Osler Robert Dafeid Grans Perna heinrich Perna Marie Dfau Beinrich Draker Chuard Ranti Leopold Reinwein Anna Regi Norbert Richter Josef Schmuber Rubolf Schrott Jojef Schwarz Alois Sobotta Anton jun. Stadler Slorian Sternab Grang Sommer Johann

Sudanet Johann Sucanet Wilhelm Cheil Diftor Dr. Dogel Anton Wagner Guftar Magner Josef Weber Johann Meikenberger Johann Wiesbod Alois Wimmer Frang Wobrowstn Janas Molfenbauer Griedrich Wondraid Karl Wondrajd Chomas Sedl Wilbelm Zeigenhofer Comund Belinta Johann.

# Aus dem XVI. Begirt.

Aderl Leopold Amtmann Johann Angelmaner Grans Antoni Johann Arteniat Johann Aulit Georg

Barner Serbinand Bauer Johann Berndorfer Joief Blaidle Joief Braun Guitan Braun Johann

Nitidner hermann

Broid Grang Cermat Johann Chwoita Jofef Comtes de Karl Dalla-Bona Corens Dertil Anton

Devam Beinrich Diopa Julius Dobigid Wengel Drbal Jojef Dungl Franz Elpel Robert

Sidrant Wengel Sirnftein Alois Sifcher Otto Soltinowsto Splpeiter Suchs Matthias Gabler Jofef Gnapp Josef Gned Josef Collner Alois Graf Frang Gruber Jofef Gruber Michael Grubifdite Anton Guntner Wengel Haas Eduard hadenberg Konftantin häger Johann Bernhard handte Paul Sanifch Ednard Sanufel Johann harmarth Leopold Sauptmann Karl

Kleinod Ottofar Kolar Johann Konopatich Frang Koweindl Johann Kraus Johann Kregczn Josef Kronberger Frang Kubie Wilhelm Kubn Dalentin Kurg Johann Kufat Josef Mandl Jofef Manlit Franz Meifil Michael Meigner Julius Seffenmener Rudolf Mojel Julius Müllner Joief heger Karl herre Srang neif Snipefter Netham Karl berte Grans hirfdmann Michael Nemeth Johann hluda Abalbert Neuffer Karl hofmann Georg Neubold 3ofef

Kamera Anton

Korner Auton

Klous Konrad

Kern Anton

Klein Josef

Karinger Johann

Karlicet Abalbert

Petta Rudolf Pippich Srang Dirfer Simon Dlat Beinrich Dölt Simon Priftinger Jofef Raba Johann Rambarter Michael Regal Joief Regal Wenzel Reiger Michael Reinthaller Frans Ritter Daul Röhrich Serdinand Rott Emanuel Rupprecht Josef Samet Johann Seelia Alois Seldl Matthias Seitenberg Beinrich Silberbauer Alois Siller Alois Sima Friedrich Söllner Georg Spacet Karl Steinbod Johann Schellenberger Stans Scheuff Auton Schmid Karl Schneider Julius Schorn Josef Schuldesfeld Auton

Stein Ceonold Steinbauer Matthias Steiner Caurens Stranhammer Jojef Stublhofer Johann Tifdler Johann Tite Janas Erbuidet Ernit Tremm! Michael Dingl Jofef Dogl Georg Waldhaufer Leopold Maliner Wolfgang Walln Georg Walters Frang Waltner Rupert Wanet Karl Weber Frang Weinberger Karl Weinbeimer Rudolf Weinisch Johann Miedersperger Auton Winter Daniel Wittreich Daul Wif Jatob Zeilinger Leopold Benter Johann Sidet Boief Sidef Wilhelm Biegler Johann Buber Sriedrich.

Stangelberger Jojef

Stanzel Anton

### Aus dem XVII. Begirt.

Barczaga Josef Bauer August Blalina Jatob Bohunopsty Serdinand Brojenbauer Frang Buchmaner Joiel Bulin Anton Bulin Berta Burta Dittor Dreifa Karl Drerler Frang Erhardt Deter Siebler Anton Sitthum Johann

Clufet Johann

hopdn Johann

Subinger Matthias

Brubo Srang

Beraj Dingeng

Kaifer Karl

Sorithuber Karl Frang Josef Gallenmeier Aloilia Gaffenmeier Karl Gaftmuller Serbinand Gundel Stephan Karl Günter Anton harthan Jojef Gabriel haslinger Srang Saude Joief Saute Marie hanet Franzista hanet Jojef Beilinger Rudolf Beinl Theodor

Nothbelfer Ludwig

Parizet Eduard

Derftinger Karl

Derthold Serdinand

Dan Grans

herzoa Karl hirich Karolina Jager Aloifia Jager Leopold Kaba Sranz Kabelle Srans Kammerlander Franz Kaufmann May Hienz Sranz Klein Georg Klein Johann Koch Emanuel Köpplinger Johann Korothwitichta Sugo Rothanet Grang

Schmah Konrah

Schwirich Karl

Kretichet Amalia Kretichet Karl Kubicel Wilhelm Kübler Thomas Camich Ludwig Ledermann Serdinand Lichteneder Johann Lieb Karl Lieb Thereje Lindmaner Anton Löblein Andreas Ennge Johann Maier Johann Maierhofer Anton Mandl Johann

Matquidet Anna Matauidet Cambert Maner Karl Maner Ludwig Meibner Anton Meritallinger Leopold Neubauer Andreas Meumann Emil Noffet Grang Ochs Joief Oulebla Serbinand Daiding Charlotte Petter Leopold Ploner Moria Düringer Frang

Ratuian Karl Reimann Johann Reimann Marie Riedler Frang Rik Auguit Ronsal Stans Rog Johann Rund Beinrich Rund Marie Scheidl Johann Scheidl Boiefa Schmid Karl Schnabl Laureng Schonauer Johann Schreiber Cougro Schuiter Marie Seblace? Anton Socher Dalentin Soutal Alexander Soutal Elifabeth Stehlit Sophie Stehlit Wengel Steinmann Sebaftian Stord Anton Strauß Frang Stung Menzel Suchanet Leopold Svoboda Sranz

Chumier Rudolf Curet Johann Twaroch Johann liebier Kari Ungrad Jojef Dogerl Martin Dölf Karl Dolter Frang Wagner Karl Weinner Grans Wilfinger Selir Willer Rudolf 3benet Johann Jimmel Srans.

### Aus dem XVIII. Begirt.

Afuß Johann Albrecht Karl Baner Adolf Breda Johann Brunner Karl Burghuber Srang Caulit Auguft David Matthias Doppler Dingeng Srommel Thomas Suchs Johann Grunnes Alexander harnifch Jojef hauser Michael haut Stephan hofmann Rudolf fiolleczet Granz

hornnt Jgnaz firon Johann fühner felir Tofef hummel Anton Jahn Jojef Juder Johann Kahrer Anton Kanbaufer Michael Kertan Mauritius Kirchner August Kigler Martin Kraus Georg Kreiter Grang Kunitfeld Roman Ladner Wilhelm Langichwert Johann Eatichta Karl

Laub Jofef Schiefter Anton Lauer fians Schitola Johann Copquer Karl Schiner hans Som Chriftoph Loreng Ernft Eur Anton Mannollo Abolf Moithod Johann Nemeh Srang Huftbaumer Johann Dagr Johann Dibus hans Dida Engelbert Potorny Anton Riedner Georg Röfil Johann Schierl Alois Binner Johann.

Schmit Jojef Schneider Johann Schöfmann Frans Schwarz Leopold Seifl Johann Strangty hermann Strobl Midael Dode Serbinand Weintopf Jojef Wenninger Ludwig Wolf Seapolb Selnice! Anton Zimmermann Andreas

# Aus bem XIX. Begirt.

Andel August Czember Alois Dienitl Eudomita Dundler Serdinand Gher Alois Eipeldquer Beinrich Endl Karl Graf Theodor haas Adolf habenicht Wenzel

hager Leopold halwachs Johann habon Martin Bentidl Moris Irrer Cougro Kara Edmund Klippl Rubolf Konopatid Joief Linder Magdalena Mislif Thomas

Mulil Alois Dodbrafifn Wengl Drauje Leopoldine Didierer Frang Rieber Rubolf Ritterspacher Karl Rosmann Martin Rupp Alois Seltenreich Johann

Storpit Karl

Sölner Franzista Stepanet Engelbert Dogl Alois Wegenstein Alois Weinbart Karl Werner Wilhelm Widhalm Rudoli Sidero Ernit Bijd Bojef.

### Aus dem XX. Begirt.

Alt Anton Anfried Karl Anmann Karl Benda Karl Benda Karl Berger Kudwig Bergmann Johann Bohrn Rudolff Berinsberger Richard Gaithami Johann Ced Jojef Connene Karl Dagarin Matthäus Döller Alexander Edert Janag Exp Jojef

Sialta Johann

Soltin Franz
Gener Matthias
Glaier Karl
Gröbl Ceopolb
hampeis Wenzel
hartung Gottfried
hima! Franz
hopon Jatob
huber Matthäus
Jadel Wenzel
Jatio, Wenzel
Jatio, Wenzel
Jatinet Franz
kečišť Abalbert
Kirnalt Robert

Kment Dominit

Köd Michael

Kölbl Johann Kronberger Guitav Kwapil Karl Cachnit Frang Leinbod Alois Lob Srang Manalit Karl Maper Beinrich Manerl Johann Mud Jojef Darger Josef Deter Beinrich Peter Jojej Podhradedn Karl Podirsty Johann Reichnn Jatob

Rildanet Emmerich Sadiele Franz Schilbenreif Franz Schillerwein Ernit Scholauer Joief Stiglig Watthias Swoboda Anton Tenichert Joief Wagner Heinrich Wanicel Karl Waiterl Karl Wittori Johann Wietel Rudolf Wolfgang Rudolf.



# Inhaltsverzeichnis.

| Geschichtliche Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Baubejdreibung (Grussläße, Dertrüms der Gebah, Grussläßeilegung, Eibbereigung umb Benmitriel, Getter- anispe, Studer, Gelfeibeng, Sishber, Bebedgung, Sishber, Befeigung, eiterlighe Defendlung, der Gebergeriche und der Geschleiber, Beische Beis |
| Besondere Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Kaiserbüste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Kirchensenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spendennachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der heraldische Schmud der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Bezirlswappen an der Kirchensassabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Genoffenschaftsmappen im Innern der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verwaltungsgebaude, Schwesternheim, Aufnahms- und Dienergebaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Männer- und Frauenheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Chepaarheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Stiftungs- und Stiftbetten in den Chepaarheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Krantenheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Beobachtungs- und das Isolierhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Küdengebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Eisfeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das Wälchereigebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einsegnungstapelle und Leichenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dförtnerhaus, Wirtichaftsgebäude, Glashaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Joief Wildiche Stiftungshaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anhang 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Derzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verzeichnis der beim Bau des Wiener Versorgungsheimes tatigen Gemeindefunktionare 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verzeichnis der beim Bau beschäftigten Künstler und Geschäftsleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Derzeichnis der Spender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derzeichnis der Bezirfsvorsteher und Bezirfsrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the state of t |



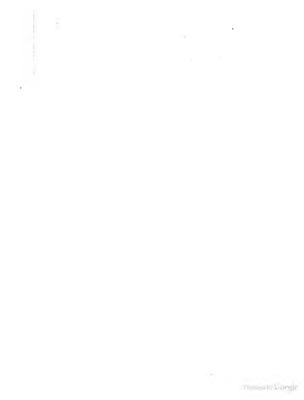



# LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD UNIVERSITY This book should be returned on or before the date last stamped below. Dont, Jasob Das Mener Versorgungshein. 254-1-56-66227

K10.



# LANE LIBRARY, STAMFORD UNIVERSITY